



NAZIONALE

B. Prov.

42

IBLIOTECA PROVINCIALE



Palchet

Num.º d'ordine



131 B. Parl : XXIV-42.

# Tebenserinnerungen unb . Denkwürdigkeiten.

Dritter Theil.



649748

## Lebenserinnerungen

unb

## Denkwürdigkeiten

DOI

Carl Guffan Carus.

Dritter Theil.







Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1866.

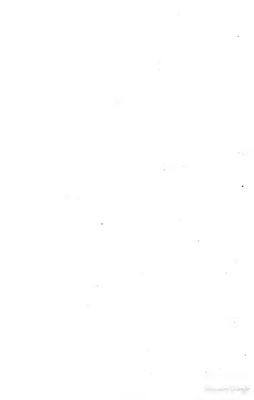

## Inhalt. .

| Siebentes Bug.                                                     | Seite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Reife nach Laibach 1837 und fortgefette argtliche und literarifche |       |
| Thätigfeit                                                         | 1     |
| Achtes Buch.                                                       |       |
| Die vielbewegten Jahre 1841-49. Erfte Balfte                       | 115   |
| · Neuntes Buch.                                                    |       |
| Die vielbewegten Rabre 1841-49. 3meite Salfte                      | 207   |

\* 1 \*

## Siebentes Buch.

Neise nach Taibach 1837 und fortgesette arztliche und literarische Chatigkeit.





Mannichfaltige Reisen habe ich schon gemocht! immer weistig vor dem aus innerer Lebensentwieselm glogenbem Zweck unternommen! Ges sollten und einem Awede unternommen! Es sollten unn auch einmal eine Reise ganz unwordereitet, ganz unnervortet, und durchauf für einen äußern, obwol mir sehr nahe gehenden Sedenstwed ausgeschlützt werben! Eigentlich sam mir das Gonze oor wie eine Art von Ritterzug, um einen theuern von Kransfeit gefangen gehaltenen König zu befreien! Eingelnes aus vielem habe ich untervegs aufgezeichnet. Das Wertwertselte davon im Belgenden!

#### I.

Abreife ben 31. Juli abenbe 8 Uhr.

Es gibt ein gemiffes Gefühl ber Trauer, so allein in bie Nach inianszuschene! — Es war ein gleichgültig triblicher Genbhimmen, späterhin schwacher Sternschimmer. Erstes Mergengrauen auf ben nollenborfer Jöhen. Im Thale nach Teplik lagen bichte weiße Nebelfiratus und bie noch vunteln Berge bes Mittlegteriges schopen ziels Anlein über ber weiße Nebelschicht ihrer ber weiße Nebelschien iber ber weiße Nebelschicht ihrer ber weihe Nebelschicht, hervor. Unten im Thale latt und feuchte Luft. In Teplih hielt eben ber Eilwagen vor ber Pofi; unten im

Saufe muftes Wefen vieler Fremben und ichlafrige Befichter ber Aufwachenben. Raum aber eine Biertelftunbe, fo fubr ich jum anbern Thore wieber hinaus, bie Strafe nach bem Millifdauer ju. Dann und wann brachen Sonnenftrablen burch bas Gewolf; es fam mir bie lebhafte Erinnerung an eine Spagierfahrt, bie ich por gebn Jahren mit Raabe machte, um ben Millischauer an besteigen. Bieber alfo gebn Sabre vorüber! wie fo viel anbere allee! boch im gangen wieber ein Stud vorwarte! - Das Balbgebirge gestaltet fich nun großartiger; bei Doleslav eine fonnig unter Linben und Rußbaumen liegenbe Rirche mit iconer Ferne. Dan ift bier gang nache am Millifchauer und bie Gegend umber tragt ben eutidiebenften Erbebungedarafter. Dichte ale idroff aufgeicobene fuppelformige Berge! weiterbin fommt man anch an einen großen Steinbruch fugeliger Bafalte borbei. Der Boben überall roth gebrannt von altem pulfanifchen Feuer! Gleticherberg, Lobofiter, Rubniger Berg, alle icheinen nichts als aufgehobene Bellen ber Erbe. Das Wetter wird fonnig. Dan fommt in bie Gegend pon Thereffenftabt: pon aufen und pon weitem icheint es febr unbebeutenb. Man glaubt binter facht auffteigenben Biefen und Bufden etwa einen gewöhnlichen Martifleden bor fich liegen ju feben, tommt man aber berein amifden bie gewaltigen Mauern, über bie breit und tief amifden ben grunen Flachen eingeschnittenen Festungegraben mit ihren fcroffen icarftantigen Batterien, fo ift ber Ginbrud burchans impofant. Die geketteten Baugefangenen, bie ftraffen öfterreidifchen Ranoniere, bie Brudenfetten und bie fellerartigen Bewolbe ber Thore, es gibt ben Ansbrud bes bochften Bebantismus bes Lebens. 3d fabre ichnell binburd. Die Berge treten binter Therefienftabt in bie Ferne, man fett auf einer etwas gebrechlichen Fabre nach Beltrug über und fabrt auf langen ichnurgeraben Chauffeen, bis enblich gur rechten in ber Ferne auf bergigen Boben weit bingeftredt Brag ericbeint.

Bei iconem Nachmittagefonnenlicht nahm es fich bebeutenb aus. Das Grofartige vielfältig gufammengebrangten Menfchenlebens verfehlt bod nie feine Wirfung! 3ch mar bon biefer Seite noch nicht nach Prag bereingetommen. Erft als ich am Stabthaufe bie alte funftreiche gothifch vergierte Uhr wieberfab, fam mir bie volle Erinnerung von meinem frühern Aufenthalt in Brag mieber. Die icone Molbaubrude batte ich gulebt um Mitternacht auf meinem Bege nach Italien überfahren. biesmal ichimmerte alles im berrlichen Lichte ber Abendionne. Es wird fich in biefer Urt boch fcwerlich eine Brude in Europa mit ber prager Brude vergleichen fonnen! Die alte fonit in Ruinen liegente Maltheferfirche fab ich bon aufen wieber neu, boch etwas ungeschicft aufgeputt. Gine noch fonberbarere Bermanblung einer Rirche fant ich inbeg im Bofthaufe! Muf bie Bferbe martenb ging ich auf ber Flur bes Boftbaufes auf und ab, ale bas eigene Licht bes Bofe, mo - bie Boftmagen eingeschoben maren, mich anregte einige Schritte bortbin zu thun. Bas war biefer Bofthof? Gin Rirchenichiff; noch fab man bie Pfeiler ber Rirche, oben ben Bang jum Chor; mas fonft ju Rapellen führte, bas maren jest Thuren gu Erpebitionen u. bgl. Das Tageslicht fiel noch bon oben burch bie hoben abmarts jugemauerten Rirchenfenfter, baber ber eigene Farbenton, ber fich über biefen Raum ausbreitete. Das Bange mare feine uble Anfgabe fur einen Interieur : Daler gemefen. Gin Rirchenschiff ale Gafthof, es wollte mich fast gemahnen, wie etwa ein Liebesbrief als Bechfelbrief überfcrieben! 3ch mußte wieber über bie fcone Brude gurudfabren, fie mar gebrangt voll von Spagiergangern: eine fonberbar eigenthumlich finnliche Bobfiognomie gewahrt man boch an ben meiften biefer Leute. Dein Beg führt mich ben fteilen Berg gu ber halb in Ruinen liegenben Burg binauf, und bort oben burch bie letten Festungswerte wieber ins Freie. Gine farbige Dammerung finft berab, bie Luft ift rein und kalt, ich bereite mich bie zweite Racht zu burchfabren.

Am 2. Auguft.

Es mar eine trube Racht. Als es eben Tag murbe, lag auf einer Anbobe por mir bas alte Tabor, ber bon ben Suffiten verichangte Berg, mo fie bem faiferlichen Deere Trot boten, wo fie eine Stabt gegrundet hatten, und, indem fie fie Tabor benannten, bon ibr wieber ben Ramen Taboriten empfingen. Auch bier mar bie Metamorphofe neuerer Beit unberfennbar, einige alte Mauertburme, bon benen vielleicht Bieta einft commanbirte, batten fich's gefallen laffen muffen, bag man fie anweißte, bie Mauern baneben abbrach unb Gartchen und Gartenbaufer bort anlegte. Bollte man boch nur überall begreifen, baff, fo wie bergleichen, und überbaubt alles um une ber, unaufhaltfam fich bermantelt, auch ber-Denich in feinem Bollen und Berneinen, Lieben und Saffen, Leben und Streben ftete bon Beit ju Beit ein anberer wirb, anbere Beburfniffe begt und anbere Berhaltniffe forbert! -Bon bier aus über mand bugelige Lanbftrede in faltem Rebelregen unter ftillen innern Betrachtungen bis gen Bubmeis, mo ein belles Sonnenlicht bie Bolfen burchbrach und bas beitere Dertchen beiter erleuchtete. Es ift manches in ber Baulichfeit bier, bas an ben Stil ber Jefuiten erinnert: fo ber opulente bobe Brunnen auf bem Martte mit bem Simfon und bem gowen. Trot allem Schnörfelhaften ift, mas unter ibnen gebaut murbe, meiftens in einem großen Ginne getban. Den erften Rubepuntt eines guten und ichnellen, freifich gang einfamen Diner auf Diefer flüchtigen Reife bieft ich bier! Roch mabrent bie Bferbe tamen ffiggirte ich ein Studden bes Martis mit bem Brunnen, ben Arcaben und babinter fich gruppirenben Saufern, und wieber fort ging's bann über bie

Soben nach Ling bin, ber Gifenbabn folgend, welche (freilich nur für mit Bferben befpannte Bagen) fich bort in Schlangenlinien an ben Anboben binaufzieht. Die Wegend umber ift mannichfaltig und anmuthig, und es fuhr fich in meinem leichten offenen Bagen, bon manderlei guten Budern umgeben, gang angenehm. Da borte ich bon weitem einen eigenen ichrillenben Ton - es mar eine Strobfiebel. Am Bege faft, ober vielmebr fniete ein Dann balb in Lumben gefleibet, bas Inftrument gegen ben Boben ftemmenb und fpielend, nicht weit babon ein Bagelden mit burftigem Sausgerath, ein Rinb. eine altliche elend aussehenbe Frau und neben ibr augebunden ein junges Schwein! Das Bange nabm fich bei bem fonberbar ichrillenben Rlange auf ber einfamen fonnigen Biefe feltfam aus, mar es boch bas gefchloffene Bilb eines gangen fleinen menfchlichen Dafeine! Der Dann batte übrigens ein bubiches mager blaffes Beficht mit langem blonben Rnebelund Rinnbart! mas batte unter anbern Umftanben vielleicht aus ibm merben tonnen!

#### Am 3. Auguft.

Mur wenige Stunden hatte ich in Freistadt, nach zwei ganz burchsaftenen Nächten, bem Schlas gegönnt, und beim ersten Mezgengrauen suft ich derne bleide Frügenest wijchen ben betwaldeten Höhen gegen Ling weiter. Der Weg schlingt sich denn burch manchetel Thäler zu einer Dobe sinan, und einmal treten bie beschneiten Gipfel der Steirtischen Alleen erst einzeln hervor, bis hinter Neumarkt auf einmal in herrlich reiner Worgensonne, und unter weitem blauen himmelgelt, die gange Rette biefer Gebirge bis zum Trauftein und weite ins Salzburgische sinans dor mir ausgebreitet liegt! Das Better hatte burch farten Schneenteberschlag in öbern Regionen eine Artiss bewirtt und sich auf lang gefäutert, aller

Rafen und alle Bafche und Baume schimmerten bon Thau, muntered Landvolf in seinen breiten runden hiten war in been Felbern schon für die Ernte thätig, und wie ich so in ber reinen Luft durch alle biese hertlickteit im offenen Magen hindurchrollte, da wurde mir zum ersten mal wieder recht freudig zu Simme, und mit frischern Muthe aller früher schon miberlandvenen Lebensmiben und Gefahren gedenkend, zog ich meines Beges bordurch?

3ch tonnte mich nicht fatt feben an biefen schon gezeichneten Alben, in ihren runben, vollen, blaufichen Schatten und bligenben Schneelichtern! Es liegt so etwas burchaus Genftigenbes, klares, in biefen alten Erhabenheiten ber Erbe!

Roch oft erichienen fie mir, immer ginter ben nöhen Göbengigen wieber auftauchend, bis endlich auf ber Sobe vor Sing sich mut auch bas Donautsal auftbat, auch bie Donau mit üben Bigungen und Inseln sich zu allem andern Großen gefellte, und bie reiche Stadt und bie Alpen zugleich im heitern Sonnenlicht balagen!

Muf ber Boft mich auf bas genaueste erkunbigenb nach Nachrichten, ob unfer Ronig noch in Laibach permeile, borte ich, bag alle Briefe fur benfelben nach 3fcbl gefenbet murben, und fo ging benn augenblidlich meine Sahrt in biefer Richtung weiter. Dan tommt burch eine weite Chene über Reuban. Bele, nach Lambach. Much bie Conne brannte in biefen Mittageftunben auf mehr italienifde-Beife, und es bielt ichmer. fich gegen ibre fengenben Strablen mit einigem Erfolg gu vertheibigen. Die Luft gitterte über ben Felbern, und immer weiter gur Linken bebnte fich bie blaue bobe Albenfette, an melder icon ber Schnee ju ichminten ichien, in abmedielnben Formen hinaus. In Lambach mußte ich einige Beit auf Pferbe marten und erfreute mich inbeg bes berrlichen Ueberblide biefer nun auch in ber Rabe wieber bergig werbenben Begent. 3m tiefeingefurchten Thale ftromt unten bie blangrune Traun babin, briiben weite Relber und Sigel bis an ben gewaltigen Traunstein binan, ber querft bier mit ganger Dacht in feinen prachtvollen Felfentanten und Gden bervortritt, und ich brauche bie wiber Billen gegonnte Bergogerung, um einen Contour biefer munberbaren Formen ju nehmen.

Bon Lambach aus fahrt man zuerst iher die Traun, und dann, in der Hohe, threu weiten reichkelauben, tiefeinge, dichtitenen Selfendett selgend, dem Erwei einzegen, den höhern Gebergen zu. Au einer Stelle halten die Wagen gewöhnlich etwas an, in der Tiefe brauft der bertihmte Traunfall, und eilig sites ich hinad, um dech auch dies wunderbare Erscheinung in mich aufzunehmen, und eine Wilte mehr diese mir so sewere angeweiten Reise einzusschen. Seit Dumphry Dawb's "Letten Tagen eines Naturforschens wat ich immer begierig gewesen, diesen Fall zu sehen, um bett in tösstlichssem Sommerweiter und doch dei reicher Wasserstliche erreichen!

Gewiß! Die ausgenagten, enggeschlessens belfen, ber grüne gewaltige Sturz, die blautiche Wölbung unter ben stürgenben schummeben Wogen, die reicheslauten Bergmanbe zu beiben Seiten, es war ein überaus großartiges Phanomen! Ware nicht so viel von Müssenwerken und Kanalkau da brum und bran angelegt, es wurde freilich äscheilich noch viel mächtiger wirken!

Mle ich weiter fubr, batte ich noch manche Gebanten barüber! Gine entichiebene Mebnlichfeit mit einem Thale in ben Borgegenben ber Gadifden Schweis mar nicht zu leugnen. Es ift bort ein Thal, ber Liebethaler Grund, und in biefem eine Duble, bie vielgezeichnete und gemalte lochmuble mit einem fleinen Bafferfall, von ichroffen Felfen malerifch genug umgeben. Die Bieberbolung ber einen form burch bie anbere fcbien auffallenb! aber in wie gang anberm Stile! wie großartig biefe! Dies blaue Alpengemaffer, wie es fich fcaumenb in biefer Rlarbeit über bie boben moosbefchlagenen Felfen fturgt, es ift auch ein Fall, aber wie gang anbere! Ber inbeg irgend auf ein reicheres leben gurudblidt, wirb bem baun nicht einfallen, wie boch fo vieles, menn überhaupt bas Beben fcon und organifch fortfdreitet, fich ba begebe, bas mar beim erften Blid auch nur eine Wieberholung gang abnlicher fruberer Lebensereigniffe icheint, balb jeboch ale ein viel anberes, boberes und bebeutenberes fich bocumentirt. Gludlich ber, bem immer auf biefe Beife bas Fortleben jugleich ein Fortidreiten bom Riebern jum Bobern, ein mabrer auffteis genber Spiralgang wirb, an welchem jebe Binbung gwar nur eine Bieberholung ber borbergegangenen bleibt, aber eine Bieberholung im bobern, fconern, reinern Ginne!

Moge auch mir bas bentige Erlebniß eine Berbebeutung für manch ähnliches fünftige fein! wie ich beun, in Freube mb Qual so manche Ersabrung ber Art-bereits gemacht zu haben biermit bantbar und verebrend ichn jest anerkenne!

36 fubr nun burd fortwabrent reiche mannichfaltige Boralpengegend bie Smunben. 3mmer bie in ber Tiefe bingiebenbe blaugrune Traun einerfeits und ben boben Traunftein anbererfeits! Die Conne fant und gegenuber glubten bie Ramme ber Alpen im Spatroth. Geit zwei Jahren batte mich ein Bilb beschäftigt, wo binter zwei machtigen, innig verichlungenen Giden eine im Abenbroth verglubente Albenfette fich bingieht. Es mar ale follte ich bier biefe Birfung noch einmal feben, bevor ich bas Bilb rollenbete! Aber mas fage ich von biefem Smunben, unter breithinschattenben Rugbaumen am Ausfluß ber Traun aus bem Traunfee gelegen! Belder Anblid, icon von bem Bege, wo man ju Ctabt, unb jur Brude über bie Traun berabfahrt, ju biefem berrlichen Traunfee, beffen blaulicher Spiegel unter milbfarbiger Gegenbammerung gwifden icon gezeichneten Ralfalpen fich binaus. bebnt! Bier mare fo ein Ort, um in iconer Jabreszeit monatelang ein erquidliches, inneres Leben forbernbes, boetifches Dafein ju führen!

Der König, hieß es in Lambach, werbe in Gmunbenien, mm mit ber Hamilie bes öfterreichischen Kaisers einer großen Bestlichseit beizwohnen, welche mit Unstfacten auf bem Gee, Erlenchtungen u. bgl. begleitet sein sollte; von allebem teine Spur! und so bente ich minbestens bie Racht bier zuzubringen, um morgen früh gleich nach Isch zu geben, wo ja jämmtliche bobe Saupter verweiten sollten.

Schon bunkelte ber Abend nieber und ich fonnte nicht widerfieben, noch eine Strede auf ben See hinaus mich rubern zu lassen, um nach beisem Tage hier die annuthigste Rublung zu atsmen, mabrend ringsumder die Gebirge in immer tieferes Dunkel sich hüllten und iber und unter mir die Gestirme sich eine fich entzimbeten. Gang eigenthümstich, ein Duodzische Reapel, liegt dies Gmunden mit seinen flachgebedten weißen Saufern mit grünen Jasousten am Geeufer! — Die Fenster

meines Zimmers im Gofthofe gehen auf ben freien Plat vor bem Hufe, und biefer Plat ist wieder gegen ben See geoffinet! Woch spät athme ich am Jenster milbere erzuidenbe Seeluift, von ben Alpen herad über das Wasser berüberwehend; noch immer plätichern, ein paar Auber auf bem See — bie Beute plandern vor ben Thirern (auch sier ist ein seiner, wohlgebildeter Menschunglag), und brüben von einer Landspisse am See stelgen einige Rasseru und remantische Lichter bligend vor ben beuteln Bergvänden auf, während ihr Wiberleuchten im See sich unter die wierzgelpiegelten Stenne misch.

Selft ein naturhitorisch interessantes Abenbessen tragt mir eine sehr zierliche Gmundnerin herein, indem sie mir den beliebtesten hießgen Bisch, den Salbüng (Salmo salveilnus), eine bei uns nicht vortenmende Forellenart, auf den Lisch seht. Ift es mir zu verdenfen, daß ich ungern daran benfe, so schnelle nichten zu missen.

Mm 4. Auguft.

Belch toftlich reiner Morgen! Das erfte-Frufroth erleuchtet die Felsfanten ber Alpen bahinten über bem blaulichen bampfenben See! Aber noch einen Blid — und fort!

3ch fuhr bis Trauntirchen immer langs ber Ufer bes Sees, welche Külle von Bilbern! Leichte holgerbaute Jäufer von hohen Aufbaumen beichattet, üppige Begetation auf dem Boben bis himmter an die schilfigen Ufer bes Sees. Gin lleines Schloß auf ein paar Felsbläde in den See hineingebant, über welchen noch weiße Nebelftreifen sich breiten. Sinter aufdem immer die gewaltigen Massen bes Traumseins und bes an ihn sich anschnenden Alpenyugs! So in steter Abwechstung fort bis Traumstrehen, wo auf einem scharfen umbuchten Felsvortprunge die Kirche sich über das Holgwert der Wohnmann erbekt und im See sich bieseelt.

Dan fchiebt meinen Bagen bier auf einen breiten Rabn, feche Ruberer feten bas boppelfinnige Fahrzeug in Bewegung, und ich gleite in warmer Morgenfonne über ben grunen Spiegel bes Gees bis binuber nach Ebenfee. Sier nun bie ungebeuern jum faiferlichen Galgfammergut gehorenben Galgwerfe, pon welchen por ein paar Jahren ein aut Theil niebergebrannt war, bie aber nun prachtvoll wieber aufgebaut werben. Mis ich am Geeufer bie Boftpferbe erwartete, fließ ein Arat aus 3fcbl au mir, ber mich por langerer Beit in Dresben befucht batte. Er wollte feine von Wien gur Ferienzeit beimfebrenben Gobne in Gmunben abholen, und ich erfuhr bei biefer Belegenheit, wie leicht, bequem und billig bis bierber bie Communication eingeleitet ift; von Wien bie Ling taglich Gilmagen, bon Ling bis Smunden eine Gifenbabn, gwar nur jum Transport mit Bferben eingerichtet, aber boch ibren 3med febr gut erfüllenb.

Was mich betraf, so suhr ich nun ber schäumend das Albenthal herabstramenten Traun rache entgegen und sah mich um 9 Uhr ichen in dem von hoßen Alben eingeengten Ichel. Der König aber ift nicht hier! Ich verfügte mich sogleich zu der verwitweten Königin von Baiern, allwo ich auch Fran Trziperzogin Seophie antraf, und erstelt hier zuert die esstelle Rapports des Gowerneurs von Laibach über das Besinden unfers erhabenen Kranken. Leiber sah ich, daß das Ganze ohne Zweise weit und das des die ersten nach Treiben gekommenen Nachrickten hatten glauben machen, und seiche dam sogleich wieder nach Vossprechen, um die nun noch ibrigen 52 Meilen möglicht schweil, Tag und Nacht sahrend, zurücklusgen.

Das Benige, was ich im herein- und hinausfahren von Ich [lad, zeigte mir ein gewöhnliches, zwischen hoben mit Navelbolz bebeckten Bergwänden eingeschlossenes Dertchen, burch bas neuerlich sehr in Aufuchme gekommene Bab mit bielen ganz netten, aber alltäglichen Saufern bermehrt. Aussicht auf die bobern Alpentamme ift natürlich jeviel als feine; an einer Stelle nur lieft man ben Dachsteingleticher, und bei schlechtem Better mag baber auch in biefem Babe die Existenz trift genug fein!

Es war wieber heiße Mittagssonne, als ich den gewaltigen, den Pferden selbst bei meiner leichten Chaife jur langen Onaf gereichenden Berg gegen Ansse hinachipt. Man fiest den Dausstäderie in der Tiefe liegen. Es gab ein eigenes Bith, dieser den ungeheuren Felswährden ganz eingeenzte See da miten, alles das so in den bläulichen Tinten des heißesten Sommertags, durch die sier nur da von hellen Schlaglichtern erleuchteten Tannen am Wege zu überdlicken: — Ich dachte mir einen Abler da brüber treifend, und hätte gewünscht, ein Studium von all beiem maden zu fonnen.

Der Weg führt über Mitternborf weiter. Manch schönes Bilb stellte fich in ber Nachmittags und Membeleuchung noch bar! Ich finde, es macht solch schöne Wirkung, bas Perlgrau ber hoben nadten Kallaspen, wenn bief, bom garten Duft bagwischenttetenber Umophpare gemilbert, über bas filbergraue holgwert ber Saufer biefer fteierifchen Botfer bervertreten, und wenn bann in bem Schatten bes Oolgwerts bie garben wieber burch ein saftiges Braun um fo traftiger fich beben.

Noch in fpater Dammerung fam mir jetz, in einer Ebene gelegen, bas Schloß Trauenfels zu Gescht; eine aumuthige Bestimm, eben, wie ich höre für eine große Summe bas Eigenthum eines polnischen Magnaten geworben, ber hier vielleicht über die fortschreitende mussige Buldung seines Valerlandes sich zu trößen versucht.

Am 5. Auguft.

Die Racht war flar und warm, fernes Wetterleuchten in Weiten! Ein sonberbarer Contrass, als ich in Rottenmann um Mitternacht auf bem Martte stand, die frijden Pferbe erwartend: über mir schimmerten bie lichten Sterne so rein, gegeniber leuchtete reihrtübes Licht aus einer Taverne, und während borther in ber sillen Nacht wüster Tanglarm herüberschool, 300 bon ber ambern Seite eine große herbe echt ungarisches hornwich mit seinen Teribern beran und brangte sich und ber ber bert bet in biese gänglichen Duntelheit burch ben Ort!

Segen Morgen wurde es fuhl und ber endlich bessers schlaf führte mir statt ber Morgendammerung uoch einmal eine glüdliche Mendbammerung wit Mond und Abendstern im Traume herbei.

Der Worgen war herrlich! Der Beg schlingt sich in bas Thal ber Mahr hinab und bietet an sich weniger Abwechselung bar, doch vor Leoben tritt noch einmal, von Wolfen umspielt, ein hoher Alepensüden, die Reiterspitz genaunt, recht mächtig hervor. Blausich dunfle Waldungen gieben sich mich vielen granen Alpen hinan, und es sieht prächtig aus, wenn vor ben buntein Walbstellen über bas Gestein hin (bessen Farbe ich mir unter ber bes angelaufenen Silbers am liebsten merten möchte) schmaliegraue Wolten ausstein, um in dem reinen himmelsblau sich aufzuslöden, während hinter den Felsenkammen hellerleuchtete Cumuluwoolten liegen, welche selbst von dem sonnebeschienenen Gestein noch hell sich abseben.

In Leoben tonune ich wieber auf bie allbefannte Strafe per Italia! langs ber Muhr bin. Sie wird mich biesmal nicht bortbin geleiten!

Was brannte boch nun wieder die Sonne und was fläubten die Wege! und so immer fort durch Kätte und Hie, um endlich den Ort zu erreichen, wo Der vielleicht meines Rathes bedarf, dem ich die Wunderschau Italiens und so manches andere Gute verdankt!

Mm meiften bat bier noch Jubenburg auf feiner Sobe über ber Mubr, por Gebirgen mit Rabelmalbung fich binftredent, einen gewiffen beftimmten Charafter, Die vielen Sammerwerte, bie fich bier an ber Mubr finben, find mir bon ber italifden Reife ber noch gar wohl erinnerlich! Alles erwedt mir bie Borftellung jener Reise wieber! Seit biefen neun Jahren, mas habe ich nicht alles erlebt! jumat tiefinnerlich! In Unamartt bricht bie Racht berein, man fpricht auf ber Boft babon, ber Ronia von Sachien werbe auf feiner Rudreife bier erwartet, aber wann? ift unbeftimmt. Der Abend ift fcwill und gewitterhaft, ber himmel bebedt fic, und ftarfes Betterleuchten flammt auf. Tropbem immer in bie bunteln Bergthaler binein! es war gang unbeimlich! Enblich gerftrenen fich bie Bolten, und nach Mitternacht in Reumartt auf bem Martte baltent, fab ich ein ftarfes Meteor norböftlich berniebergeben.

Am 6. August.

Mm flaren buftigen Morgen fabre ich bann in bie gefegneten Fluren um Ct. Beit berein. Umber eble Bergformen, auf ben Felbern muchern Mais, Rartoffeln und Rurbis oft auf einem Ader gufammen, Bein ranft über bie Mauern, icones Bieb manbelt auf ben Triften, nur bie Meniden baben in Miene, Buche und felbft in ber ungefchidten fdwerfälligen Rleibung etwas Dumpfes. Run nach Rlagenfurt. Much bier ift ber Ronig nicht, obwol man ibn taglich erwartet, unb fo führt mich benn mein Beg über bie breite reifenbe Drau junachit bem gemaltigen Gebirgepag bee Leobel ober Leubell entgegen. Am Fuße beffelben in Ririchentheuer maren biesmal jebenfalls mehr bie Bferbe theuer, benn es bauerte febr lange, ebe ich Boftpferbe und Borfpann auftreiben tonnte, ba bie Leute in ber Sonntagefirche maren, und fo murbe es benn giemlich 2 Ubr, bis ich mubielig bie Bforte erreichte, welche auf ber bochiten Bobe ber Strafe burch ben Relien gebrochen ift und nun gleichzeitig nach Rorben und Guben in bie großen Alpenthaler nieberichauen lagt. Das Berauffahren mit bier ftarten Bferben an meiner leichten Chaife ging raich genug, bie Sibe mar groß, und bie blauen Schatten ftanben ben ungebeuern Berg : und Felemanben oft ausnehment gut. Bugleich anberte fich bie Flora merklich, gelbe Salvien, Chclamen, Alpen-Suflattig und ber blaggelbe Fingerbut (Digitalis ambigua) blubten am Bege. Im gangen fehlt inbeg immer noch, namentlich auf ben Thalern ber Rorbfeite, bas recht Alpenhafte, benn man bermißt bie über bie bemalbeten Bebirge aufragenben Bletider und bochften Feleborner. Rur an einzelnen Stellen lagen zwifden ben oberften Rlippen noch einzelne Schneefelber. Bebeutenber wirb alles icon auf ber Gubfeite, bort find bie Abfturge fcbroffer, bie grauen Welshörner (immer Alrentalf) mächtiger, und ber Dinabblick in bas tiefe Thal und in bie weite Gerne bis nach ben Bebirgen gen Trieft bin, wird febr Carus, Lebenserinnerungen, III.

groffartig. Auch fteigen nun bie Spiralen ber Beglinie icheinbar faft fenfrecht binab, und man icauert unwillfürlich, wenn man fühlt und fieht, wie ber Bagen, von zwei Bemnichuben und zwei Bferben gehalten, fo rafch von einem Abichlage gum anbern binabichurrt. Unten im Thale raufcht ein ftarter Bebirgebach blauen flaren Baffere, über bie grauen und gelben Releblode fprubelnb und icaument, ber Cave gu. In Reumarttel am Birthebane jur Boft fitt bas illbrifde nicht eben annuthige Bebirgevolt in feiner meift fcmargen Tracht, fonntägig geputt, jufammen, und ift in flawifch trainifcher Munbart auf faft italienische Weife laut. Much bier eilig weiter! 3ch überichreite bei Rrainburg, bie nun icon breit ftromenbe blaue Cabe, und fomme burch beiter augebautes, oft icon bemalbetes Banb, Die Rarntner Mipen im Ruden, bei iconiter Abenbrothe mit glangenbem Gidelmonbe, gur Anficht biefes enblichen Reifeziels, Laibad, welches mit feinem Caftell in weiter Cbene und por einer Reibe boberer Balbberge recht ftattlich im letten Abenbionnenftrabl baliegt! Doge bier biefe Brrfabrt aludlich enben, bie bon fo manden anbern minbeftene bie unerwartetfte mar!

### Laibach, 7. August.

Es ist ein sonberbares undeimiches Gefühl, wenn ich bei mir selbst bebente, wie ich nur so plöglich aus allem meinen eigenthämlichen Terblem heraus und in dies gang fremde Althrien hinein verschlagen bin, und verschlagen auf wer weiß wie lange Zeit! Unsern vereyten König fand ich gestern noch sehr frank, er war erfrent iber meine Aufunst, und, nachem ich alles und jede forgfätig gervist, und mit seinem bisberigen Arze, Prosessor bis fand ver, besprochen hatte, besse ich vermöge längerer Kenntnig von seiner eigenthämlichen, denne ficher eigenthämlichen,

nicht fo leicht zu entziffernben Constitution, auch bier ibm wahrhaft nutglich werben zu können.

Wie sehr übrigens ber Abjutant bes Königs, herr von Manbelsloh, welcher hier, nur noch von zwei Dienem beschieft, met hem erhadenen kransten berwiesen mußte, sich meiner Anfanne berufen mußte, sich meiner Anfanubertar und ängstich genug! Der König batte sich siehe von den den den gestellen, down der Anfante Berbert, ind Richt genug! Der König batte sich siehe Siebers keineswegs unmöglich! Die siehere Berantwortlichkeit einer solchen Lage, unstern Lande bie Königin wird erwartel! Dabei hat der terwartel! Anfantes wird eines liegeniber, kat fich vollkenmen ermessen. Incepuiestliches, nur Danbelsmäßiges! Der gange Ernst, ja die gange Bedanterie bes Lebens will einmas auf mich einbringen und möcht mich von dem innern Schwerpunkte eines frei und beiter auf dem Sefühl eines alsgemeinen Göstlicher nuhenben Lebens hinnegderängen! Doch hoffe ich ein Besteren!

#### Laibach, 8. August.

Die Tage verzesen mir hier natürlich soft gang an ber Seite meines Aranfen. 3ch sonnte heute in das über seinen Gestundheitsynstand ausstürflich gehaltene Tagebuch eine wichtige tritische Erscheinung eintragen und hoffe somit auf eine baldige entschiedenere Besseum. Schon seit einigen Tagen ist der Ring bei ben warmen Alenben zwissen ib und 6 Uhr etwas ausgefahren, und obwol das Bieber noch nicht ganz verschwunden ist, sann man in diesem Alima eine solche Erzeitung bem Aranten wol gestatten. 3ch suhr baber gestern selbst mit ibm, und samt bin auch schon etwas heiterer als vergestern. 3ch selbst nach fahr bei dar die her freibe mit bin, und samt die nicht sie felbst mit bin, auch samt sie eine holder ersteute mich biefer siblicken, durch die Kemblumben angenehm gedämpten Bärme und biefer farbigern Beleuchtung. Besonder hab mit zuräckfuhren, das Kentlich als wir zuräckfuhren, das Kentlich

aus, wie es sich über die Stadt und den Burgberg verbreitete. Ammentlich war das Grün des setzern von einer Arafeit und Duntesseit, wie grüner Sammt auf einem Bidde Thjants. Auch die Waldung hier herum hat einen eigenen Charaster! Den niedern Pflangen und den Bäumen nach gleicht sie unfern Jichten und Kiesenwöhlern mit all ihrem Abersarrentaut, alsein es hat doch sich on alles ein volleres frischeres Ansehen; gute Kastannienbäume wachsen oft mitten unter den Kiesen, und die Katen, und die Katen, und die Katen, und die Kotten zwischen den Bäumen haben einen mitbern Ton, auch sehlt die feucher Kässe, die Dunkel unserer Wäsder, selbs an warmen Tagen, uns oft so besästigt.

So bergeben benn hier im gangen bie Tage nof zuweilen etwas peinlüch, bech richte es mich bei bergleichen
immer wieder auf, wenn ich babei ber allem Ritter zebente,
welche im Kampfe gegen bie Savagenen bie fille Pflicht ber Krantenpflege übern, ober es füllt mir ber alte Connetable
von Frantreich ein, ber mit Lubwig bem Heiligen im Gelobten
kante im bickten gefährlichten Gercänge lämpfend, seinen
Gefährten zwersichtlich ben Much stählte, indem er austrief!
"Oh! nous en parlerons encore devant les dames!"

Laibach, 9. August.

Gestern Vormitag größtentheis mit dem Königel Bab nach Mittag, und früher als vir es erwartet hatten, war in Begleitung ser Defrischonseiherin von Tümpling und des Obrstehofmeistern von König angesommen, und der König hatte das Biederschen gut ertragen. Kende fuhr on de imma mit dem Kranten aus, und vir nahmen bies-mal den Beg durch die Berstand nach der öfstlichen Umgegend, wo die Laisach durch umbusset klefen sich hohen, aber recht malertinen nieder eine Kelsbant einen nicht hohen, aber recht malerschen, mit manchertei Müssengsbuben umgebenen Fall

bildet. In prachtvoll agurnen Tönen erschienen gen Norben bie Steinsichen Alfen wie Meereswogen, eine Kette hinter ber anderen! Darüber wor ein eigentschmische mibgefrärbes gewitterhaftes Gewöll hingelagert, welches nach Westen vor ber darüberstehenen Wowbische. hinwegguischwinden ichien; ein merkwultzig fehrer Ausbild.

In der öflichen Vorftabt Laibache (tod große mosst eingerichtete Bestjebäude, in welchem der König die zweite Etage
bewohnt, liegt selbs in der westlichen Vorstadt dicht am Annbe
der nähern Promenaden) sieht es ziemlich duftzig aus. Im Stil der Hauft ausgehrichen, ärmlich, alle, auch die Istlienisch, sie find weiß augestrichen, ärmlich, alle, auch die stallenisch, sie find weiß augestrichen, ärmlich, alle, auch die steinischen Fenster mit Jasoussien vor ist, dasse dumsterspernsch es ist wool zu sagen ohne allen Stil, dasse dumsterspernsch angestrichen mit weißen Berzierungen! Das Boll zeigt großentheils stumpfe unseedeutente Ahphisgaromien und ist von sehr ärmlichem Ansehn, die bessern Kassen in sprem Ausgern von unsern Trachten sich nicht untersfesienen.

An biefem wie an bem vorherzesenben Worgen überzieht ein bichter Nebel die Stadt. Er kommt von den nahe gelegenen großen Sämpfen und begünstigt allerdings, nehst der Higgs des Zages (von 25—28° R. im Schatten) sehr die Entstehung von Riebern.

Laibach, 10. August.

Der geftrige Tag brachte einmal eine reichere Mannichfaltigeit. Früh, nachdem ich mit Professor Sichuber ben Rönig gefeßen und mit Freuden mich von seiner sortigeritendem Besserung überzeugt hatte, begleitete mich Ischuber zunächst in sein Kransenhaus, das hiesigs Eivissospiral. Ein ehemaliges vom Kaiser Joseph II. ausgehobenes Aloster hat das Cocal dazu herzgegeben und ist zwedmäßig vergrößert und ausgebaut. Es gemabrt gugleich ber fleinen Debiciuifch. Chirurgifden Afabemie, welche bier befteht und an welcher Biduber Brofeffor ber Rliuit ift, bie nothigen Sorfale und ein anatomifches Theater. Die Rrantenfale find meift bod, geräumig, reinlich und gegen Commerbibe unb. Binterfalte gut gefdutt. 3meierlei Rrantbeitericheinungen maren mir bort mertwurbig: bie erfte ein "Brand ber Alten", an einer bejahrten facheftifden Frau, beren rechter Unteridentel bereite unter beftigen Schmergen vollig abgeftorben, faltbraun, leberartig eingetrodnet (mumifirt) mar (wie fonberbar, bag wir unter unfern eigenen Mugen gur Dumie merben fonnen!), bie anbere und gwar noch nie gefebene Ericheinung war bie bosartige, in Dalmatien und Rroatien einbeimifche Rechte "bes Scarlievo". Dan ift bort genotbigt, поф eigene Soepitaler biergegen, wie fonft gegen ben Musfat, au errichten, und nur unter ber fraftigften Ginwirfung gelingt bie Beilung. Much viel biliofe und nervofe Bechfelfieber, in ibrem Gange ber Rrantheit unfere Ronige nicht unabulich, fanben fich bor. 3m gangen fonnen etwa 150 Rrante untertommen, inbeg baut man noch ju. Much Gebarhaus und Brrenbaus geboren jur Auftalt, letteres ift ein fleines Webaube und enthalt etwa 20 Rrante, alle in befonbern, burch Gitterthuren auf einen gemeinsamen Corribor geöffneten Bellen bemabrt. Unter ben Irren befant fich einer, ber bie fire Ibee gehabt batte, Scharfrichter ju fein, und bem baber bie Luft anwanbelte, mit ber Art umberzugeben und bie ibm Begegnenben hinzurichten. Unter allem Dilettantismus wol ber gefährlichfte!

Wir wenbeten uns barauf zu bem nicht weit entfernt liegenben Militarfospital, vo uns bie Beforben in militarifder Barabe empfingen. Auch vies ist ein aufgehobenes Aloste und noch bazu ein Nonnentloster! Das Cocal ift weniger günftig, die Luft nicht überall rein, die Berpflezung mit Kost (es wurde mir davon vorgelegt) nicht uneben, bis auf den

Wein, bem ich einen andern Ramen gewünscht hatte. Das traurigie Krantschiebli gab ein junger Menich, am heimwest leibend und badurch in lebensgefährlichen dumpf nerößen Buftand verseht. Umsonst hatte man ihm nun versichert, er fei frei und solle zu seinen Acttern gurudgebracht werden; es chien wenig hoffnung für ihn mehr übrig! — Uebrigens glaube ich mich noch um biese Spiidler verbient gemacht zu haben burch manche Fingerzeige über heilmethoben einiger, ben Anstalten biefer Art oft zu besonderer Laft gereichenden Krantbeiten.

Es var ferner mein Bunfch gewesen, das laibacher, durch ise Stänbe bes herzigthums Aruin begründerte Musteum gieben. Dien die Bedanntschaften des Prossifieres Zicher jedech wäre dies schwerzich gelungen, da jeht Ferien sind, und Graf hospennart, besenders um die Bereichrung des Musteums berdient, nobst bessen dustes, den thätigen Freher, auf einer Reise in die Alpen abwesend von den Angleum bestwert gefen der der Beitern beauftragte Dombechant Jarrin ermöglichte bes Erbismung besselber der Beitern beauftragte Dombechant Jarrin ermöglichte bes Erbismung besselber der

Much bies, jenseit ber Laibach, in ber eigentlichen Stabt, un unweit bes Marttes gelegene Ghunasiagekaube ift ein ehemaliges Klester, burch bie bullanische Erfchitterung bes träftigen Willens Kaiser Joseph's aus bumpfem Monchthum zur Unterrichtsanstalt auserwacht. Schon in ber Werbaub bes Museums sich man verschiebene auf die alle Geschichte biefer Stadt bezügliche römische und mittelatterliche Monumente einzemauert. Sei es baher bei biefer Gelegenheit gleich mergählt, baß dubach nach vielfaltigen Gorschungen schon einem hohen Alterthume angehört. Man sogt Jason, als er mit ben Argonauten ben Ifter und die Save sinausschiffite, habe wurter bem Namen "Demone" gegründer, und der füg Laibach nuter bem Namen "Demone" gegründer, und der füg Laibach

sei ber "Rauportus" ber Alten.") Gewiß aber ist es, das bas heutige Laiband italienisch Lubiana) die Cosinalsquab Aemona ber Römer war, velches durch zohlerische Geräfteine, Lampen, Münzen u. f. w., die man hier ausgräst, erwiesen wird. Unter ben tömischen Grahfeinen verschiebener Art famb ich auch ein späterer christischen, mit hocherhabenem Brustliche eines bärtigen Bittere, Ktiest von Kriestliein, wecher zur Zeit der Asserband und Bertenstein. Der flackter es war, sich in biesen Gegenben um Bertesserung des Justandes des Bosts (so fagte liebt ber Vombeschant) mannichsolitig verbient gemach hatte.

Man tritt übrigens zuerft in einen größern Saal, ber zierlich aufgeftellten Conchblien- und Mineraliensammlung beftimmt. Dich jogen vornehmlich bie Ergebniffe ber naben Abelsberger Soble an, welche ich leiber boch nicht feben werbe. In forgfältiger Auswahl fanben fich namentlich bie verschiebenften Arten von Stalaftiten von bort, man fab Gaulen von einer Biertelelle Durchmeffer und vier Ellen Lange, und bann wieber bie garteften Arbftallifationen biefes Ralffinters, gleich feinen Gewanben unb Spigenwert, welches bie Momphen ber Soble moben, wie es une homer bon ber Grotte bee Ulbffee auf 3thata ergablt. Ferner lagen ba unter Glas aufbewahrt viele Anochenfragmente aus jenen Boblen, ja auch eine von einem ber größten Soblenbarenichabel, bie ich je gefeben, und in einem ber folgenben Rimmer hatte man fogar ben (freilich fehr unvollfommenen) Berfuch gemacht, aus bergleichen foffilen Reften ein ganges Soblenbarenftelet gufammengufeten; alles Dinge, bie mich in bobem Grabe intereffirten.

Im zweiten Saale finbet man bie zoologische Sammlung, in welcher von Säugethieren und Bogeln ziemlich alles zu-fammengebracht ift, was irgend Illvrien angehort. Die meisten

<sup>\*)</sup> Bgi, Dr. Fr. Wilh. Lippich's (fprich Lippitich) Topographie ber f. f. Brovingialhauptstabt Laibach (Laibach 1834).

find von Cuftos Freier mit vieler Sergfalt ausgeftopft. Bon Bifchen, Amphibien und namentlich von Moliusten enthält bie Sammlung noch wenig; reichticher scheinen die Infelten gesammelt. Unter den Sängern sand ich alte und junge Bären, Wölfe, Luchje, Auchpie, Mepnhasen, denen ich das her ber keinern Abger und Reischferfeler anschloß, mährend unter den Wögen ein schoner Tämmergeter, mehrere Woler, und besondern der von gegen nehmen mächtige weiße Aranich (Grus leucogeranos), serner der braune Bieß, ein heer von Walfere und Sumpfogen and ben weitausgebehnten Simpfen und Moraften von Krain u. f. w., den Wild auf sich zonen. Selbst eine Velterund Giersammlung war begonnen und erimnerte mich an Freund Thienemann, den ich mit den Aussiehern bieser Sammlung in Verbirdung zu seben bosse.

Gine britte Abtheilung enthielt vollsthumliche Fabrifate Rrains (jumal bie eigen gemalten bunten Giebboben, welche burch gang Deutschland geben), aber auch Baffen und Rleibungeftude norbamerifanifcher Stamme, burch Miffionare, geburtig aus biefigen Begenben, eingefenbet, und außerbem manche intereffante Antiquitaten und fonftige Curiofa nebft verfcbiebenen febr ichlechten Gemalben. Unter ben Alterthumern batte befonbere bas Aufraumen bes Bettes ber Laibach reiche Ausbeute gegeben; allerhand Baffen, jumal norifche Schwerter (mit biefen murbe gur Beit Sabrian's über Targeftani, Trieft, von Rrain aus ein bebeutenber Sanbel getrieben) u. bgl. forberte ju aufmerffamer Betrachtung auf. Das merfwürdigfte jeboch war eine etwa in Dreiviertel-Lebensgröße gearbeitete 3mperatorftatue aus Bronze, mit ftarfer noch gut genug erhaltener Bergolbung, welche man ba, wo bas Forum und ber Gis bes Bratore gemefen, nebft einem iconen romifden Gaulencapital und Fragmenten eines Mofgiffunbobene gefunden batte. Die Statue mar in Senatorentracht gehalten und aus ber fpatern ichlechten Beit - man balt fie fur eine Statue Ronftantin's bes Großen. Das rundgeschnittene haar rob gearbeitet, ber Faltenwurf steif, und überhaupt von grobem Ausbruck ber Phipfiognomie. Auch antite Glasgefaße, Grablampen u. f. w. sammelte man in ziemlicher Menge.

Es war benn noch übrig, bie im felben Gebaube aufgeftellte Bibliothet angufeben, welche großentheile aus alten Rlofterbibliothefen bier aufammengebracht worben ift. Der Scriptor berfelben, ein Berr Caftellis, mar bie Gefälligfeit felbft, und ich benutte biefe Belegenheit, um über Befchichte und Gigenthumlichfeit Rraine allerhand ju erfahren und Bucher, babon banbelnb, fennen ju lernen. Go batte es benn g. B. gerabe bier boppeltes Intereffe, einen alten auf Bergament bunt gefdriebenen und gemalten flamifchen Ralenber bom Anfang bee 15. Jahrhunderte ju finden. Das Gange bilbete ein langes etwa brei Boll breites und zwölfmal zusammengefaltetes Banb, jebes Blatt war bie Bezeichnung eines Monats unb bie Ralenbergeichen glichen benen ber norbifden Runenftabe febr. Ebenfo enthält bie Bibliothet mertwürdige alte flamonifche Cobices, außerft fauber auf Bergament gefdrieben, freilich bie Terte nichts anberes ale Bebetbucher und Boftillen. Much einige jur Beit Luther's in Wittenberg gebrudte flawonifche Bibelübersepungen murben mir gezeigt. Gie maren ju jener Beit in biefen Wegenben febr verbreitet, allein fpaterbin, ale bie Lutheraner öffentlich verfolgt murben, fuchte man fie überall auf, und gange Bagen biefer Bibeln ichleppte man nach Laibach, um fie ba bor bem Rathhaufe ju verbrennen. Dag in neuern Biffenichaften bie Bibliothet febr arm mar, lagt fich benten, inbeg murbe boch noch einiges gerabe fur Rrain 3ntereffantes aufgetrieben, und burd bie Befälligfeit jenes Scriptore liegt benn eben ein Stog biefer Bucher noch um mich ber, worin ich beiläufig eifrig ftubiren und noch einiges für bies Tagebuch ausziehen merbe.

Der Tag war übrigens wieber febr beiß, und gegen Abenb

fubren nun bie beiben Daieftaten jum erften mal gufammen wieber ine Freie. Die mir baburch geworbene Muge benutte ich ju einem einfamen Spagiergange auf ben benachbarten Balbbugel, um beffen Guf ich neulich icon mit bem Ronige gefahren war. Mannichfaltige Spagierganger ftrebten neben mir nach bemfelben Orte, wohin fie burch einen bort febr bubich gelegenen öffentlichen Ort gelodt werben.

Bas mich betraf, fo fühlte ich mich im Innern fcmermuthig geftimmt. Es war fo vieles ba und fehlte boch fo vieles! Die Gegent fo biibich fie ift, bat burchaus bie Bebentung einer Uebergangegent. Laibach ift bie am fublichften gelegene Stabt, mo noch beutsch gesprochen wirb; ihrem Breitengrabe nach (46° 2' nörbl. Br.) follte bas Rlima vollig italienifch fein, aber ihre betrachtliche Bobe (912 Fuß über bem Abriatifchen Meere) wirft wieber ftorent ein und bebingt bie borberrichente Nabelwalbung. Go ift benn bie fübliche Sonne ba, aber Binien, Feigen, Chpreffen und Bein fuchft bu vergebens; ber himmel fleibet fich in milbere Farben, boch in ben Gefichtern, wie in ben Bobnftatten ber Menfchen regt fich fein Funten von Runftfinn. Gelbft bie boben Alpenguge in ber Rabe, fo fcon oft ibr Farbenfdimmer - ibre Beichnung ftimmt nicht zu ben Formen, bie uns im Raben umgeben; furt ich fublte mich einfam , unbefriedigt, feine Stimmung fo wenig ale irgenbeine Luft jum Zeichnen biefer Formen wollte fommen. Erft fpater abenbe, ale ich wieber auf ber Galerie unfere Saufes einfam ftanb und über bie Dacher und ben fernen Balbbugel in bas foitliche in reinften Sarben erfterbenbe Abenbroth fab und mir bober oben im purpur gerotheten Blau bas blante Golb bes machfenben Monbes leuchtete, murbe es mir beimatlicher ju Muthe.

Bieber ein Tag abgethan in biefer illhrischen Einöbel Die Sie berfeinbert vieles Ausgeden, unfer erhabenen Kranfer schreitet täglig etwas in ber Bessergung vorwärts um sie fiebersaft greeigter Zusland nimmt ab. — 3ch sab baher den größten Theil bes gestrigen Tages über meinen illhrischen Buddern. Ein altes bunvereisches Buch in der Hollechen enthält hier die meisten Curtosa, doc unter einer Masse von Jaden umd Aumenmärchen auch manche intersanten Rotigies ist des Freiherrn 3ch. Beischard Balvalor "Die Ehre bes Derzogthums Krain", deutsch der Grasmus Francisci (Laibach 1889). Bom Silf gibt der Ansang Francisci (Laibach 1889). Bom Silf gibt der Ansang der beisse ist beisse francische Gangen einen Bezeiff. Die beisse?

Crain were bich fennt, dem blinkt gar (foin dein Chrenschein, Durch manches Kleinob (von Autur die angehentet, Durch der Aggierter Glanz, so die die ihr Edich beichfanktet. Fälle mir dein Kittermut, und großer Fälle dann ein, So muß Carnolas ein Carnels mir lehn: Demoil dein Derchaupt die Ehre zu die fenktet.

Es ift mit vielerlei Rupfern ausgestattet und ergöst taufenberlei Geschichten, jobaß unsere Rovellenschreiber fich allerband Lebensmittel bort gar wol ausbeuten fonnten. Gerner beschäftigte mich bes Freiherrn Anton von Steinberg, "Grünbliche Radricht bon bem im innern Rrain gelegenen Cirfniger Gee" (Laibach 1758). Much biefer Gee, ale ein geographifches Bimber, ba abmechfelnb in ibm gefifcht, gejagt und geerntet wirb, batte icon in meiner findlichen Bhantafie mannichfaltige Borftellungen aufgeregt! Er liegt nicht mehr ale vier Boften bon bier entfernt und tonnte ju intereffanten Excurfionen Beranlaffung geben, gibt fie mir aber freilich nicht. - Des Buches von Lippich, bes vollftanbigften über bie Topographie Laibach's, babe ich fcon gebacht. Intereffant mar mir ferner: B. Sacquet, "Abbilbung unb Befdreibung ber fubmeft- unb öftlichen Wenben, Ilbrier und Clamen" (Leipzig 1801). Bieles über Bollefitten und Bollegebrauche finbet fich bier bor und alles beutet auf einen gewiffen robfinnlichen Charafter biefer Stamme. Gin Beifpiel ift auffallenb genug, um gu zeigen, in welche gang materielle Formen fie bie erhabenften Borftellungen ju brangen versuchen. Go ergablt Sacquet, bag man, um angubeuten, es fei bie Simmelefonigin Maria bie Beberricherin aller Elemente, bei biefen Glamen gumeilen fich mit Abbilbungen geholfen bat, allmo Maria nicht anbere erideint ale bie vogelfufigen Girenen auf manden altgriechifden Darftellungen, b. i. ein lowenleib (Erbe), Ablerflugel und Suge (Luft), ein Fifchichmang (Baffer), und um bas Menichenbaupt ber Maria mit ber Ronigefrone, ein Lichtschein (Fener). Gine Abbilbung biefer Urt fieht man im Buche copirt; gewiß! bas wunderlichfte, am meiften beibnifche Marienbilb, welches wol irgend vorgetommen! Enblich bat mich auch noch bee &. C. Metelfo "Lebrgebanbe ber flawonifchen Sprache im Ronigreiche Ilhrien" (Laibach 1825) befchäftigt. Rebft manchen intereffanten Ethmologien, bie man baraus fernt, ift mir eine Sammlung flawifder Sprichwörter intereffant gemefen. 3ch idreibe einige babon in ibrer beutiden Ueberfebung ab:

"Ben einmal bie Schlange beifit, ber fürchtet fich bor jebem gewundenen Seile."

"Sei nicht zu fuß, bamit bich nicht jemanb verschluckt."

"Die Bahrheit ift ein Thau bes himmels, bem bu, um ihn aufzubewahren, ein reines Gefäß bereiten folift."

"Die Frauengimmer find von langen Haaren und furgen Gebanten."

"Die Ewigfeit windet um ben bittern Becher bes Frommen einen wohlriechenben Krang ber hoffnung."

Und fo haben mir benn meine literarischen Excurse boch allerhand Fruchte eingetragen!

Beiläufig machte ich übrigens geftern gegen Mittag auch noch einen wirflichen Ercure in bie Stabt, um einiges eingutaufen. 3ch hatte meine Betrachtung über bie alte bolgerne Brude, welche über bie fcmale Laibach jur eigentlichen Stabt führt. Gie ift, wie ber Bont neuf in Baris, buben und bruben mit fleinen Berfaufebuben eingefaßt, gleicht aber fonft bem Bont neuf wie Laibach Paris gleicht. Am Anfang ber Brude gur Linten fteht, auch, unter einer Art von Bubenbach, eine ungeschicht geschnitte, balberhabene, buntgemalte Rreugigung, an welcher bie borübergebenben Beiber unterer Rlaffen bie Bufe bee Befrengigten ju fuffen pflegen, mabrent bie übrigen meiftens nur grugenb vorübergeben. Betrachte ich wieber bas Innere ber Stabt, fo thut fich ftete im Stil ber Saufer etwas Ungeschidtes und Schwerfälliges bervor, bie Baffen find frumm und ichlecht gepflaftert und bie Berfaufelaben feben minbeftene burftiger aus, ale es von einer Stabt, welche ein wichtiger Buntt auf ber großen Sanbeleftrage gwifden Bien und Trieft ift, erwartet werben follte.

Um ben Brunnen am Martte saßen eine Menge alter illvissischen Abernife u. bgl. feilhaltent. Gin entischen anberer Menschenschlag! burch ein lang vierectiges Besicht mit großem Untertiefer und breitem Mund ausgezichnet. Beade zu ben Phortfpaben im "Faust" Hatten in biesen alten sommenberbrannten Gesichtern sich wol aussichten lassen.

Bei einem abnilden Gange, ben ich heute machte, begegnete ich übrigens auch einigen febr bilbichen elegant geklebeten Frauenzimmern, meift von kurzem, üppigen Buchte. Mee fast allemal neigte bas beutsche Geschot burch einus stumple Formen sich zum sammt sammt auch eine hinnes zum iatleinischen sichtbar. Ziemlich viel ttalkenisch gört man schon preceden und findet Ziemlich viel stalkenisch gört man schon preceden und findet ziemliche Snichtisten, häusiger aber Klugt und bas Slawonisch um bie Ohren.

Geftern Rachmittag machte mir ber Oberargt bee Militarfpitale eine Bifite, mit ibm tam ber faiferliche Rath unb Stabefelbarat Dr. Retterer, welchem bie Oberaufficht über bie Militarfanitateanftalten in all biefen Gegenben anvertraut ift. Er mar eben auf einer Inspectionereife bier anwefenb, unb es gibt einen Begriff von ber Musbebnung bes öfterreichischen Raiferthume nach Guben und Weften, wenn biefer Dann mir verficherte, wenn er nur alle ibm anvertraute Boften befichtigen wolle, fo muffe er alle Bege gufammengegablt boch etwa 400 Meilen gurudlegen. Geine Mittheilungen über ben Gefunbbeiteguftant ber Armee, über bie Menge von Bruftfrantbeiten und Schwinbiuchten, bie auch bier, burd ben au geitigen Gintritt (17. 3abr) in Militarbienfte, veranlagt murben, über bie bösartigen Bechfelfieber ber Ruftengegenben, befonbere in Dalmatien und bei Bola (wohin unfer Konig von Trieft aus faft auch noch gereift mare und wo benn wol beffen Rrantbeit einen noch bosartigern Charafter batte gunehmen fonnen). waren für mich bon mannichfaltigem Intereffe. Diefer Dr. Retterer mar fibrigene ein alter gebienter Mann von recht militarifd ftradem Wefen und rothem, gutmuthig jovialem Geficht. 3ch erinnerte mich gar manches Bruftbilb alter Offigiere aus bem Giebenjahrigen Rriege, mit gugefnöpfter Uniform, weißem Saar und rothem Angeficht gefeben gu haben, ju welchem biefer freundliche Mann gefeffen gu haben fcbien.

Gegen Abend tam Professor Ischuber, mich zu einer Promtenade auf ben Burgberg abzuholen, zu welcher sich noch be frenchen ich and welche bei heren von Minknit, Manbelsloß umb ber Guberniafrath und Polizeibirector Siccard (eine lange spishnäsige Gestalt in elegant weisen Pantalons und grünem Fract, von etwas verfänglich freundlichem Besen) uns angeschließen hatten. Bir traten bei besem Bege burch bie Stadt auch noch in die im 17. Jahrhundert erkaute Kathebrassstrie. Das Gebäube ist ziemlich groß, bunt genug ausgemalt, und der grotesse verborbene Seichmad ziener Zeit macht sich darin im gangen Umsange gestend.

Die Aussicht vom Burgberge über Stabt und Umgegenb fonnte man icon nennen, befonbere bie norbliche Gernficht nach ben majeftatifchen Steirifden Alpen mit ibrer bochften Ruppe, bem Sattelberge, und mehr weftlich nach bem bochften Buntte ber Rrainer Alven, bem Mont : Terglou (Dreifopf), jumal bie gart ultramarinblaue Farbung ber erftern war prachtig. Dagegen find bie Linienverhaltniffe all biefer Umgebungen auch von bier aus gefeben nicht fo rein und fcon, wie fie einem Bilbe fich eignen. Sier noch mannichfaltig fiber Ratur bes Bobens und Berlauf ber Laibad, wie fie am öftlichen Ranbe biefer Cbene ber Sabe gueilt, belehrt, fernte ich auch noch beffer verfteben, woburch biefe Wegenb überhaupt einen fo eigenthumlichen Charafter erhalt: - Go gewahrt man g. B. auf ben Felbern überall aufgebaute lange bebachte Berufte, welche " Sarfen" genannt werben, und in welchen bas geerntete Getreibe aufbewahrt wirb. Gine folde Borfebrung erhalt nämlich baburch ihre Bebeutung, bag es nach hiefiger Felbwirthichaft befonbere barauf antommt, bas Getreibe ichnell abzuräumen, um bann ben Boben gleich wieber, und namentlich mit Budweigen gu befaen. Man icafft alfo auf biefen Sarfen bas Getreibe immer nur junachit etwas beifeite und bringt es bann erft im Spatherbft mit aller Bequemlichfeit gur Scheuer.

Bas bie Burg felbft betrifft, welche ale weitläufiger Bau biefen Sugel bebedt, fo war fie fonft ber Git ber Bergoge von Rrain, ift aber jett - ein Budthaus. Dem Gubernialrath öffneten fich fogleich bie Bforten bes fonft ftreng berichloffenen und bewachten Berhaftlocale.

Trauriger Anblid! auf bem weiten Burghofe vorn burch ein bobes eifernes Gitter bon bem Bachtlocal abgefonbert, manberten eben in biefem milben Abenblichte bie aus ibren Bellen und Arbeitefalen gelaffenen, aber immer geichloffenen Befangenen, ju gwei, bier ober feche auf und ab, bamit ihnen bie nothige Luftung und Bewegung gutheil merbe! 3ch bachte an Fibelio! Aber ber fcbone Chorus ber Befangenen feblte freilich, fowie ein Fibelio felbft! Gin Blid in bie Schlafund Arbeitefale biefer Ungludliden, welche, wie ich bore, auch bier gewöhnlich ichlechter aus bem Buchthaufe bervorgeben, als fie bineintamen, war trubfelig genug, tropbem bag Orbnung, Luftung, Reinlichfeit nicht ju verfennen mar. Gelbft bas Rirchlein, ausgemalt mit ben Bappen aller frübern Gonverneurs, fo bier befohlen hatten, ale bies noch ber Git ber Regierung mar, follte nicht unbefucht bleiben, bann aber berliefen wir biefe Gerfermauern und wenbelen uns nach bem füblichen Enbe bes Burgberges, wo noch manche Ruinen alterer Befeftigungsmauern und Thurme fteben. Der Ort mar recht geeignet, um einen vollftanbigen Ueberblid ber fonberbaren Umgebungen Laibade ju nehmen. Gubmeftlich von bier aus ftredt fich eine Chene bon bier Quabratmeilen bin, auf welcher nur wenig einzelne Saufer und Baume fichtbar finb. Diefe Ebene, bon Sobengugen eingefaßt, nimmt beren Bemaffer auf, und bat mabriceinlich in fruberer Beit einen Gee gebilbet, aus welchem, ale Abzugetanal, bie Laibach nach ber Save gu fich ergog. Erbe und bermefenbe Bflangenftoffe, felt 3abrtaufenben bon ben Soben berabgefdwemmt, baben enblich bier wie an fo viel anbern Orten ben Gee ausgefüllt, und eine Carus, Lebenserinnerungen, III.

grengenlofe Berfumpfung bat platgegriffen, begunftigt na. mentlich baburch, bag unterhalb Laibach (ba wo, wie fruber ermabnt, bie Laibach einen Bafferfall bilbet) fich Riffe von Thonfchiefer, aus welchem auch biefer Burgberg beftebt, querübergieben, und größere Genfung bes Flugbettes verbinbern. Die Berfumpfung wurde fich jeboch noch weiter ausgebehnt haben, mare nicht foon unter Maria Therefia ein Abaugstanal geführt worben, welcher inbeg immer noch faum gureichen will, um ber fortichreitenben Torf. und Moraftbilbung Einhalt ju thun. hier und ba wird gwar auf jener Strede ein Torfftich regelmäftig betrieben, und man findet ben Torf oft 9 guß machtig; anberntheils aber brennt man bas Doos und bie Riebgrafer ber Gbene immer von Zeit ju Beit ab und geminnt baburd mehr und mehr auch etwas Boben ju Felbs, bau, ftete jeboch ift ber lanbftrich fur ben Schnepfenjager mehr ale fur ben gandmann geeignet. Uebrigens erfennt man fofort leicht, wie hauptfachlich brei Uebelftanbe aus all biefem ben Bewohnern Laibache ermachfen: erftene bas fo baufige Uebergieben ber Gegend mit feuchten Rebeln, zweitens bag oftmale, wenn ber Binb aus Gubmeften tommt, ber Rauch ber angegunbeten Moraftvegetation und Torflager über bie Stadt fich breitet, und brittene bag bas langfam fich fortwindende Baffer ber Laibach, boch ju taufenberlei Dingen ben Einwohnern nothig, nie rein, fonbern mit Infuforien überhauft und immer etwas brafifch fein muß. Schon geftern Abend bei Sonnenuntergang lagen lange weiße Rebelftreden über biefe Chene gebreitet, und eine Quelle fortmabrend fich erzeugenber Fieber, fowie Rahrung fur bie im vorigen Jahre bier ftart berrichenbe Cholera, ift in folder Localitat naturlich nicht gu verfennen. Eröftenb ftanb auch über biefer Rebelform bas flare Licht bes Monbes, und vollenbete bie in bunflerm Blau gefarbten Berge bes hintergrundes, mit bem Bangen gu einem ftillen ernften Bilbe.

Erft in tieferm Dunkel bes hier gegen bie heimat icon mertlich früher sich herabsenkenen Abends, damen wir über bie feuchten Wiesen und an ber langsam hinichteichenben Laibach auf einem andern Wege zu hause.

#### Laibach, 12. Auguft.

Enblich leuchtet ein Gestirn, welches wieber nach Norben beutet! Die bebeutenb fortgeschittene Besserung bes Königs erlaubt baran gn benten, morgen zu reisen, und laft erwarten, fich etwa ben 23. Aug, wieber in Dresben zu finden.

Der gestrige Vormittag führte mich noch jur Besichtigung bes
Brossessen Theaters, welches unter ber Direction bes
Brossessen in der veilender siegt, bem es war das
ichlechteste, so ich noch gesehen! und gegen Abend sahen wir dann die große, in der östlichen Vorstadt gelegene, durch eine ressliche Aumpfliche Danissenlichen Betrieben Buderrasssurzistent.
Im Ressen geschen, gehören einem Handelshause und berigen nach Weien gesegen, gehören einem Handelshause und berigen nach Inmmen jährlig ohngefähr 60000 Err. Juder aus westlindigem Rohgunder. Wir stiegen zuerst zu der nus westlindigem Rohgunder. Wir stiegen zuerst zu der nus westlindigen Rohgunder. Wir stiegen zuerst zu der nus westlindigen Rohgunder. Dan Kahren geboren, boss und tratifig mit weißer Haut und schwarzem langsociagen Haar, mit nur halbösserzeichsichem Dalakett, stellte sie eine eigentsümsliche Nationaliktt sehr zut der.

Die Fabrit selbst war in vieler hinside interssant und gab mir guerst ben vollen Begriff, wie don dem Zustande des roben, halb mehle, halb sandvatigen Materiale, welches unappetitlich genug noch mit Knochentobse vermischt wird, durch Kochung, Kiltriung, Werauchung und Krhstallissung der Zuder von gröbern bis zu ben feinsten Sorten sich vollendet. Die Dampsmachine war natürlich mit ihren hunderterlet Dampfund Bafferröhren, welche bas hohe Gebaube burchzogen, bas eigentlich ichlagenbe herz biefes gangen Organismus.

Der heutige Tag verging mir unter mancherfel Berbereitungen jur Abreiffe. Früh wanderte ich noch einmaß gu Professen Schuter's Hospital, um den Kopf eines hier erichossenen türfischen Raubers anzussehen, welchen jener gute College für mich den Eriminalbehören durch eine Genuccionen abgedrungen batte. Er hatte einem echten Bosnialen gehört, dunkelfarbig, glattgeschren mit einem langen schwarzen Daarbisschauf wer daratterischig geung; er foll mir, sauber steletkarte, war er daratterischig geung; er foll mir, sauber steletkurt, nachgesendet werden und wird eine gute Bereicherung meiner Sammlung abgeben. Uebrigens mertt man boch an sossen Sammlich nabe ist, und das Ueberstreisen selcher türftische Berugz giemlich nabe ist, und das Ueberstreisen selcher türftischer Rauber mag benn auch an den nech mehr genäherten Orten unbequem geman sein!

Abends nahm ich noch Abschied von ber laibacher Gegend burch einen einsamen Spaziergang auf ben bebalbeten Thurmberg. Auch mein erhabener Aranter ist von seiner Abendspaziersabrt sehr beiter zurftägesommen, und in mein ärzliches Tagebuch tonnte ich heute die besten Aussichten eintragen.

Entlich wurde mir auch noch an ebenbiefem Abend burch estelligieit bes Apothefers am Ort (Dr. Graf, als Bothefalligieit bes Apothefers am Ort (Dr. Graf, als Bothefalligieit best Apothefers auf Ort. Graf, als Bothefalligieit bei Graft beziehungs-reiches Geschent zutheil, welches ich als Trophae biejer Reife mit nach Haufe zu bringen gebenke, nämtlig ein lebender Proteus anguinus Schon früher waren zwei biefer Bewohner ber gebeinmissollen Genösser in ber Abeldserger- und Magdolenengrotte, nach Wie für Professor Zermat bestimmt, und zur Ansicht gebracht voorben, als nun unmittelbar an nich vieses besonders große und muntere Exemplar gelangte. Die nötsigen Vortegungen, um es im Wagen sieher unterzubringen,

waren balb gemacht, und fo ift ber Comitat, mit welchem wir morgen reifen, abermals um ein Beichopf großer geworben.

## Rrainburg. Auf ber Rlidreife, 13. Auguft mittage.

Bei reinfter Morgensonne haben wir Laibach beute frub 8 Ubr verlaffen. Der Weg, beffen Schonheiten ich biesmal ruhiger ale bei ber Berreife genoff, bietet mannichfaltige Mbwechselung bar, und ale ich fo im offenen Bagen, mit ben Gebanten nach ber Seimat porane, bequem babinrollte, an ben grunen Abhangen und Gidenwalbern und Dorfern porbei, immer bie iconen Steirischen Alben in ibren unbegreiflich gart buftigen Farben, bon Bolfen umfrielt, jur Rechten, fühlte ich mich gang behaglich. Wir machen beute nur eine fleine Tagereife und bleiben mittage in Rrainburg liegen, um bie Site vorübergulaffen. 3ch machte ba noch einen Weg burch bies arme Dertcben; wie burftig alles! welch baklicher Menichenfolag! And bier bie phorthabenabnlichen alten Beiber mit ihren weißen Ropftuchern um bie fonntagig geöffnete Rirche tauernb! Rur bie Musficht über bie fcon blaue Cave und bie grunbemachfenen Berge, bort vom Enbe bee Stabtdene, wo mabriceinlich einft Burg und Burgtavelle auf bem Felfen geftanben haben, ift zierlich genug und nahm fich in bem bellen italienischen Mittagelicht gut aus, inbeg! boch auch nur, wie jener Bater bem bie Lage feines Aloftere rubmenben Fremben fagte: "Transeuntibus!"

# Reumarttel, 13. August abenbe.

Wie schön war von Krainburg hinaus jur Rechten bes Begd bie Alpenkette mit ben fie umfpielenben Bolken! Die Farbe bes angetaufenen Silbers mit ultramarinblauen ins Biokett giegenben Schatten, bezeichnet immer bas Phanomen am gegenschublichfen! Wenig Schner sieht man in ben Jurchen! Ueberhampt ist die Gegend fehr beveutend; saft zu reich zur fünstlerischen Rachbitung. Das gewaltige tiese Thal ber Sade mit ben schnen Eichen an den Abhäugen, diese maserischen Odrser mit hoch und weit verdreiteten Aufhöumen, biese maserischen Schaffen, int volhen Westen und houen Auchjaden, alles stattlich mit Silbertnöpfen besetz, whe sie heute, Somntags, zu Dutgewen die fehr nationale Sussigne Buget bilden, wohin sie der fläubende Zug unserer Bagen bringt, und hinter allebem die Bergebirge der Alben und die Affinge besten.

Ulekrigens erficient viefen Abend bie Berge bes Leubeipasses gang ernsthaft! Schwere buntleslaue, gewitterhafte Bolfen zogen von Nerben herauf, und als ich hier noch bie eugen bergansteigenben Gaffen iber bie Brüde bes burch bas Städtchen braussenben Gebirgsbaches hinanging gegen bie Rirche, und mich an ben hoch oben vortagenben Alippen erzötzte, begann guerst ein erquidenber Gewitterregen, und noch bis spät in ber Dunkelheit entlich sich bas Gewölf in starken Donnerschlägen!

## Ririchentheuer, 14. Muguft mittage.

Der gesitrigtete Leubelpaß iber biefen hoben Rallaspengug liegt hinter unes! Noch einmal habe ich das Maestuoso beifer Natur in mich sebendig und mit rubigem Bewußtsein aufgenommen! Früh war der himmel noch umwöltt, die Luft abgelight und im Thase hinauf bildete das stürzende, blautichschaumende, flaue Gebirgswasser ist der der ben gesthyrauen Rallfellen die prächtighen Effecte. Als es doer dann gegen die sovoellern hößen hinanging, die höchten grauen Albentlispen mit einzelnen Schneressen und den gewaltigen Bibertagen abgestürzter Bergstrümmer hervoertraten, als dunfelscusschlich

Bewitterwolfen zwischen ben Klippen hindurch und herbor fich wälgten und einzelne Donnerschlige durch die Berge hallten, während die Hobe bed Leubelpasse in Klarem Sonnenlicht der ums lag, da flibste ich mich zum ersten mal so recht boll- femmen bon ben Bhamomenen befriedigt.

Auf ber Sobe bee Baffes, ba mo bie weite Bforte mit ibren beiben, ben Rubm ber Musführung biefer Strafe berfunbenben Obeliefen, bie lette Felemauer burchbricht, bielten bie Bagen, um ben Borfpann jurudjufenben. 3ch übergablte bie Bferbe und bie Menichen, welche ale Fuhrlente ober ale mitlaufenbe Bagenhalter bie und ba auch wol ale nur icheinbar Gefcaftige burch unfern Bug in Bewegung gefeht maren. Es ergaben fich für unfere vier Bagen 26 Bferbe\*) unb 24 Leute, bie Dienerschaft abgerechnet! Lange ftanb ich in meinem Bagen rüdwärts gefehrt, und überfab noch einmal biefes grokartige Thal mit feinen Borfprungen, Felfen, Balbern und fernen Bergruden bis gen Laibach binaus, wie es in buftiger Morgenbeleuchtung unter ichwerem Bewölf bor mir fich ausbreitete! ich nahm wieber einmal Abschieb von einem Theile bes fublichen Eurepa, ber biesmal unerwartet und unerwunfct fic mir eröffnet, boch aber mit einem gludlichen Refultat unb manden neugewonnenen Anschauungen mich entlaffen batte! Gin falter Lufthauch wehte une entgegen, fowie wir in bie nörblichen Thaler binabfuhren, balb flangen bie Donner ftarter, und unter gießenbem Regen tamen wir bier an.

Den 15. Muguft.

heute fruh noch ein schöner Abschied auf bie Alpen. Schon gestern, als wir über bie Drau fuhren und auf



<sup>\*)</sup> Gerade ebenjo viel Pferde waren es, welche 22 Jahre fpater, bei bem bas Tirol burcheilenben Leichengunge eben biefes glitigen Konigs, ben ich bamals als einen Genefenben begleitete, fich in Thatigfeit gefeht fanben.

Rlagenfurt gufamen, leuchtete ber Mont Dwir (befannt burch feine Bleiminen) ale nacter bober Alpentegel im Abenblichte, und weiter gurud, gwifden ibm und bem Singerberge, war eine Rette höberer Alpen fichtbar, beren atherifch gelbliche Lichtfanten mit ben ultramarinblauen Schatten munbericon ausfaben. 3ch machte in ber Dammerung noch einen Spagiergang burch Rlagenfurt, wo wir übernachteten. Die Stabt fieht fich gang wohlhabig und fommetrisch an, befonbere geichnet fich bas Lanbhaus - ebemale mar es ftanbifd, jest\*) mo bon Laubstanben in Defterreich nicht mehr bie Rebe ift, fann man bas Bort Canbhaus mehr im Ginne von Billa gebrauchen - burch eigenthumlich italienischen Stil und zwei mit blantem Blech gebedte folante Thurme aus. Nicht weit bavon ftanb eine alte gothifche Rirche, uub es machte fich romantifch genug im einbrechenben Duntel bas große Erucifix amifden amei Fenftern berfelben burch zwei angegunbete Lampen erleuchtet, und baneben eine auf Siege über bie Unglaubigen beutenbe Saule mit einer Rugel, über welcher ein Sichelmond unb bariiber wieber ein Breus! - Auch auf bem Martte erregte ein ungebeuerliches Runftwert meine Aufmertfamteit, ein fteinerner plumper Linbmurm auf einem Brunnen, babor Bercules mit reitermäßigem Schnurrbart, bas Unthier, welches früher Waffer gefprubelt baben mag, eben zu erichlagen bereit.

Früß als wir abfuhren ftanben wieder wie in Neumarktel eine Menge Gaffer auf ben Straßen, ich aber fraute mich noch einmal ber hinter ber Stadt im Worgenflicht auflauchenben Alpenkette von Wolfen umspielt! — Diefe Sonnenblick auf ben gelblichen fenkrecht absaufenben Felsfanten, bazwichen bis bauen Schatten, und neben einzelnen Schnefelbern bie großen dunftigen Schattenmassen, ich will es bem Gebächniß

<sup>\*)</sup> Ramfic 1837.

mohl einzuprägen fuchen. Das Thal, welches wir am beutigen Tage burchftreifen, mar mir theilweife von früber befannt, mit Musnahme bon Friefach, einem alten fonft ftart befeftigten Befitthume ber Fürstbifcofe von Salgburg. Muf ber Sinreife mar ich bier in ber Racht burchgefommen, aber ich erinnerte mich ber romantischen reichumgrunten Burg = unb Rirchenruinen auf ber Unbobe über bem Orte noch von meiner zweiten italienischen Reife. Wir machten bier Mittag in ber Bofthalterei, welche mitten in bie alten Mauern eines Stiftes bineingebaut, febr gierlich eingerichtet und mit Corribors. Luftgarten und bubicben Rimmer angenehm eingerichtet ift: babei faben bie verfallenen Thuren und Mauern bruben bom Berge fo geifterhaft berüber! bie munberlichften Beschichten mußten fich bier auffinben ober erfinben laffen! Dan ferbirte uns ein treffliches Diner (ber Konig freift noch allein) unb babei mar viel von ber febr iconen Frau bes Boftmeifters bie Rebe, welche bem Orte ju nicht geringer Bierbe gereiche. Tirolerin von Geburt, ftanb ihr noch jest ber bobe grune But über ben bunteln ju beiben Geiten bes Befichte berabfallenben loden febr aut, und ichmer ließ man fich überzeugen. bağ fie (bie freilich mit funfgebn Jahren gebeirathet batte) fich zweier Gobne bon fichgebn und neunzebn 3abren rubmen tonne. - "Gute Gefunbheit und ein ruhiges Gemuth erhalten ben Menichen gar lange frifd", meinte fie, und mag rocht haben! Gie feste fich ju mir; ein argtlicher Rath, ben ich ihr ertheilen fonnte, wurde bantbar angenommen und ein treubergiger Sanbichlag und ein fleiner Blumenftrauf jum Unbenten begleiteten ben ichnellen Abicbieb!

## Gifenerg, 16. Muguft abenbe.

Der geftrige Abend hatte mich noch ergött burch einen fconen Monbesaufgang über ben Bergen vor Jubenburg, mo

wir übernachteten. Auch gab es ein hubiches Bith, als wir in die Borftabt einfuhren und vor einer von Bammen beichatteten immer erleuchteten Kapelle betendes Landvoll verjammelt saben, wahrend von der andern Seite der flare Bollmont die Gruppe beleuchtete.

Was den heutigen Tag betrifft, so erwartete ich eigentlich von ihm gar nichts als Hige und Stauß, dem das Abetter erscheint seit dem Gewitter von Krischentheure unwermicht, Ich las im Wagen adwechselnd in Plinius, in Goetste, in Dante, und eine Stelle im "Purgatorio" war mit gerade für meinen Justand so schlagend, daß ich sie sofort memorirte. Sie beißt:

E gia per gli splendori antelucani, Che tanto son si peregrin piu grati, Quanto, tornando, albergan men lontani, Le tenebre fuggian da tutti i lati.

Der Mittag in Leoben hatte nur das Merkwürdige, daß wir einen trefficon fleirischen Bein von Eisenschüften an ber rootischen Gernge tennen lernten und von neapolitanischem Borgellan speisten, welches Murat gehört hatte; wie benn überhaupt hier, wo Rapoleon lange sein hauptquartier hielt, das Andenken der österreichisch-französischen Kriege noch sehr lebbaft ist.

Nachmittags ober ging es nun in einem langen Thale stinauf, welches an einem Gebirgsguge enbigt, welcher bas Kußgesiet ber Wur bier von bem ber Donau scheite. Anfangs wieber wie vormittags grimmige Sitze und Staub; aber dann höber hinauf, nachbem ich zweimal schon die Empfindung des Ausgehens bes Mäschen in der Wisachischen Köhre in beiben Ohren gehabt hatte (die Höhe war also etwa 2000 Kuß über Leokon), da gewann diese Abal eine Schönfeit der Zeichnung, eine Mannichfaltigfeit von Zeisvorsprüngen, Aleenwiesen und Fischemungen, überragt von mächtigen Kippen

bes Alpentalts, und zwar bies alles in Zartheit abenblicher Beleuchtung, sobaß ich mir sagen mußte, ich habe wol taum je etwas Schöneres gesehen.

Ber lernen will mas Zeichnung in Gebirgeformen und Schonbeit ber Linien beift, ber tomme bierber und ftubire! Dann folgte jett ein jab niebergebenbes Thal nach Gifeners; wie prachtig öffnet es fich nicht mit feinem tiefen Duntel, mit feinen bläulichviolett aufragenben boben Alpenflippen, und ben bintereinanber fich einfenfenben bemalbeten Bergruden unter einer alubenben Abenbrothe und einzelnen buntel aufquellenben Gemitterwolfen! Die boben Fichten im Borbergrunde fcbloffen all bies ju vollenbeten Bilbern! 3ch ging ju fuß bie Bobe binab und fant am Wege noch manche Bflange, bie auf eine eigentbumliche Flora beutete; befonbere baufig ftanb bie gierliche Parnaffia umber. Auch bas Beognoftische mochte gu benten geben, benn es lebnt fich bier ber Thonfchiefer mit einem mal boch auf und bilbet ben Ramm, melder bie Thaler von Leoben und Gifeners icheibet, mabrenb huben und bruben ber Rall vorberricht und gerabe an jener Sobe ungebeuere Lager von Gifenfteinen ju Tage tommen, welche bort burch große Schurfarbeiten ausgebeutet werben. Selbft bie Fauna will an Intereffe nicht gurudfteben, benn neben vielen Reben, nahrten biefe Boben eine nicht geringe Angabl von Gemfen. Bie intereffant mußten fich fo einige Tage in biefer Begent verleben laffen!

#### Den 17. Auguft abenbs in Steier.

Die Fahrt biefes Morgens in das Thal ber Enns immer tiefer hinein, war ebenfalls intereffant genug! Gewaltige feljen, bobe tannenbewachfene Berge, und brüber aufragend froffe Kallalpenfpigen! Man tonnte dies wol eher eine Schweiz im Aleinen nennen, als wir unfere jächfichen Sandfeine!

Dann auf lauter Schlangenwegen um fcbroffe Felfeneden babin! tief unten bie braufenbe Enne, fobag es fast Schwinbel erregte. Schon mar es nicht immer, aber burchgangig bebeutenb! Bon ber Mittagestation fubr ich bie Loffenftein porque, um bort noch auf ber beutigen ftarten Tour pon 15 Meilen, für ben Konia einige Erfrischungen au beftellen. - Uebrigens erträgt ber Genefenbe bie unabweisbaren Beidwerben ber Reife bollfommen gut und gewinnt offenbar immer mehr an Rraften und Beiterfeit. Dies Loffenftein auf einer Sobe über ber Enne, liegt mit ben barüber aufragenben Felfen und ber alten, bort icon im 15. Jahrhundert bermufteten Burg, febr romantifc, und bas felbft faft burgmäßig gebaute Boftbaus, mit Beinranten umgogen, machte mit ber babinter aufragenben Ruine ein nie genug zu lobenbes Bilb. Bon ba ging es burch Racht und Gemitter noch bis bierber, wo wir erft nach 10 Uhr anfamen. Das Gewitter begann auf eigene Beife. 3ch fuhr lange noch im offenen Bagen um es beffer ju beobachten. Der Simmel war mit lodern Cumuloftratus . Bewölf bebedt, amifchen welchem fortwährenb blenbenbes Betterleuchten gudte. Oft mar bies Betterleuchten faft gerabe über mir, boch borte man burchaus feinen Donner, und ich überzeugte mich biesmal noch beutlicher, bag ein folches Leuchten gewiß vom eigentlichen Blit unterfcbieben merben muß, baf es gleichfam ein judenbes und fonell verfcwinbenbes Norblicht, ein flammenbes, ploBliches, nicht funten ., fonbern ftrablenartiges Entlaben von Gleftricitat an febr boben Bolfen ju nennen ift. Rach und nach ichienen bie Bolfen maffiger ju werben und in tiefere Regionen berabzufinten, nun erft erhob fich Sturm, bann ergoß fich Regen, enblich aber tamen bann eigentliche Blite mit Donner, und bie gange Sceneric gemöbnlichen Gewitters entwidelte fich.

Damit es benn auch nicht an einem Abenteuer fehle, blieb an einer etwas fteilen Anhöhe, wo ber Regen ben Boben schon erweicht hatte, des Königs Wagen steden, ich hörte das Schmäßen der Dienerschaft auf die Postilions, herr von Mitchwis spring aus dem Wagen, man gindet gadeln an, die Pierde werden angetrieben, schon will man die autern Pferde ausspannen, um sie dem Wagen bei Königs vorzulegen, der Regen und Sturm verlösch die Fackell! Endlich werden die Pferde noch einmal angetrieben, der Augen folgt, alles sommit ins Gleis und wir finden und im erleuchteten Sotel. Die Wasselfullen sind Water sied ver eine der geben halb zwölft luf zum Souver, als befähren wir uns auf einem Balle!

### Ling, 18. August abende.

Fruh noch einen Blid auf Steier und bie megen unfere Abzugs an Thur und Fenfter versammelten Bewohner bes Ortes. Das Gubliche thut fich beutlich berbor in ber Luft an bunten Malereien ber Saufer und Rirchen, in ben grinen Jalouffen affer Renfter, in ben lebbaften Rleiberfarben und ben golbenen belmartigen Sauben ber Frauen, fowie in ben eigenthumlich hubiden pitanten Gefichtern ber Dabchen. Die Stadt liegt am boben Ufer ber bier icon mit ftarten Sabrzeugen befahrenen Enns, und über eine weite, noch boch liegende und allmäblich ber Donau fich gufentenbe Rlache tommt man über Enns, einen wenig bebentenben Ort, nach Ling. Bei Enne ergießt fich ber Fluß gleiches Ramene in bie Donau, und es war mir mertwurbig, fomit ben gangen Lebenslauf biefes Muffes von feiner Entftebung, über Gifeners burd bie gewaltigen Reletbaler bie Steier, und bann burch bie weite Chene bis jur Donau verfolgt ju baben. Erfennt man boch in allem Bieberholung beffelben Lebensprincips! erft ber luftig icaumenbe Bebirgebach, bann bie Schlangenlinien bes muthig und ichlant burch Relfen fich Babn brechenben Rluffes, melder fpater in breiter Allmablichfeit fein Aufboren

im großen Strome, und julet fein Berfchwinden im Meere findet, wer fabe hier nicht bas Borbild ju ben Spiralgangen eines in febr abnlicher Bortichreitung fich bewegenden Menicheriebens! Der Beg hierher, auf glättefter Chauffee umb in der wohlthätig durch das gestrige Gweitter gefühlten Morgenluft, gab mir benn auch genügenden Raum jum Riederschen bin mir auffteigenden Gebanten!

Hier in Ling sollte num sir ben Rachmittag Rofitag gebaten werben. Die Erzherzogin Sophie ift von Issel in 1964 eingetroffen, um unser Bonisponar noch einmal zu sehen, und be
hielten wir mit biefer so liebenswürvigen Fürstim und ihrer Begleitung siedoch immer noch ohne ben König) ein gang angenehmes Diner. Ich so neben bem alten Grafen Sahie,
einem bewährten österreichischen General, der sich schon im
französsichen Kriege ausgesichnete und jeht den Brischausschaft
ber Frau Erzherzogin mocht, und verbannte ihm Milischus
über die wunderlichen Beseitigungsthürme, welche Ling im geben,
und welche ich nun erst verstehe, seit ich weiß, daß sie nicht
bei Statel zu einer eigentlichen Schung erbesen sollen, sondern
daß sie mur die Bedeutung haben, einen großen, mit 20—30000
Mann beseiten Ort in ein mächtiges beseitigtes Lager zu
berromobeln.

lieber Tisch war beiläufig auch auf meinen stummen Reigessähren, ben Proteus, die Rebe gesommen, umd ich somte somit nicht umbin, benselben nachmittags in einem Isaren Basserbeden zu allgemeiner belehrender Betrachtung vorzuzeigen. Später benuske ich eine Stunde zu einem Bege durch die Stadt über die Donaubrischen und auf die höhern Bälle, wo man einer ergößlischen Fernsicht in dos Donauthal gen Wien und auf die im Süden wollenhaft sich hinkagernden Albein von Isach im Süden wollenhaft sich hinkagernden Albein von Isach gewann ich sogar noch Musse, eine halbe Stunde das hiefige Theater zu besuchen, wo ich etwos vollsthamlich Komisches zu sehen hoffte, benn

bas Stück hatte ben Nebentitel "Wie sieht es in Ling aus"; allein ich sand bas elenbeste Mittelgut, bas man sich benken kann, und mußte am Cassinoplatze noch schnell mit etwas Eis mich erkrichten, um so schales Zeug ichnell zu verzessen!

Gegen 9 Uhr jaß ich enblich mit Herrn von Mintwis eben an ber Wirthstafel, um einen belieaten Fassan zu verfpeisen, als mit einem Fremben ein Gespräch sich antnüpte, welcher, wie es sich ergab, eben bie Donau herauf über Wien von Konstantinopel angesangt von. Es war ein Baron Würzhurg, früher in jächssigken Diensten, jest Khytant bes Königs brut von Griechenland, ein schlaner tüchtiger Mann und salt selbst griechsich-gelblichen Ungesichts, und brachte gang interessant

Die Anstalten jur morgenben Abreise und bas erquidliche Einsaugen ammuthig gelüster Rachfluft im Straft bes eben über gegenüberliegenbe Saufer aufsteigenben Monbes beschlösen ben beutigen Log!

## Schloß Rrumman, 19. Auguft abends.

Wie wunderbar wechseln die Lebenslagen des Menschen, jumal auf Reisen, und jumal wenn man mit einem Könige reise! Sozgestern im hestügken Gewitter nach Steier, gestern ichöner Mondschein im Gasthof jum Stud in Ling, nebenbei ein seltenes Nachtwächterlied, als hörte man den Prieser die Ettanei absingen, heute Mittag reiches Diner bei gestlichen, herren in einer Abtei, und heute Abend dier im sürslichen Schwarzenbergischen Schosse zu Krumman, prächtig mit Hackterieten empfangen, und jetzt, nach opulentem Souper, im Zimmer mit Gobelintapeten und im rothdamastenem goldbeseiten Simmelbette liegend und schrieben!

Es war biefen Morgen 7 Uhr geworben, ehe bie fürftlichen Bersonen fich trennen tounten, und wir, aber biesmal

in einer anbern Ordnung, von Ling abfuhren. Unfer großer Landauer Bagen (ba wir eine ungewöhnliche, nicht mit Boftbaltereien verfebene Strafe auf Bubweis einschlagen) wirb nebit amei Rammerfrauen auf ber gewöhnlichen Strafe por--ausgeschickt, ber Rammerwagen ber Konigin nimmt bie Obriftbofmeifterin und eine Rammerfrau auf, und Gebeimrath bon Mintwit fabrt mit mir in meiner leichtern Chaife. Der Morgen war prachtig, und wir famen querft ein anmutbiges reichbelaubtes Thal hinauf, am Schloffe Wilbberg, einer Befigung bes Grafen Starhemberg, vorüber, und burch Leonfelb, über giemlich gleichgültiges bugeliges Banb, bei mehr unb mebr fich bewölfenbent Simmel nach ber Abtei Sobenfurt, einem altbegrunbeten, reichbotirten und icon in Bobmen an ber obern Molban liegenben Giftercienferflofter. Un einem Abbange, bubich von Baffer umgeben, in einer anmuthigen, reichbelaubten und auf ibren" Unboben mit Rabelmalbung überzogenen Gegenb liegen bie weitläufigen Rloftergebaube und bie Rirche ber reiden geiftlichen Berren, bei benen fich für beute unfere Dajeftaten ben Dittagetifch batten ausbitten laffen.

Wir wurden sehr artig im hofe empfangen, und was mide fetraf, so wurde nir als Abretejammer die fogenannte Bibergaferie angewiefen, in welcher jedoch nur eine Wenge alter tapentenhofter verstaubter Walereien aufgehangen war, die ich wol mit mehr Recht jum Keuertode verbammt hätte as gestliche herren in friberer ziet die Keder! Geschmackvoller bei weitem als diese Wilder war das Oiner und waren die Beise Wilder war das Oiner und waren die Beine die Keder! Geschmackvoller bei der Abrauf in Geschlich des Herrn Abtes, werden die Rönigin den Rat nechen sich anweie, und vorzesetzt wurden. Dieser Abt war ein gemätssich freundlicher, wohlbeseider Kerr, ind als er mir über Tische ergählte, das sich ist ein gemätssich freundlicher, wohlbeseider Kerr, ind als er mir über Tische ergählte, das sich ist estimat der philosophischen Echibein in Böhmen und die Bestung der dahlte einschalbanden Lechsstäte

am Gymnasium ju Bubweis und ber Universität Prag obliege, so füßtte ich mich freilich zu einigen mephisphelichen Reigerungen über eine so vertretene Philosphie versuch. Gleich nach Tisch entfernte sich bie Königin, ich aber sehte mich nach mit bem herrn Abt zu einer Zasse Raffee, und als ich dann um Basser bat und bas Wohltbätige bes Wossertrintens früß und nach bem Kaffee anpries, meinte ber herr Abt gang behaglich und vertraussch; "Kannt's nit auch a Bier sein?" 36 befand aber auf bem Basser!

Bir alle, and ber Ronig, machten nachher noch einen flüchtigen Befuch auf ber elegant aufgestellten, ziemlich großen Bibliothet, und befaben bann bie Rirche, welche, in einem fpatern gotbifden Stil nach einem Branbe wieber aufgebant, eben nicht viel Befonberes enthielt. Gin einziges febr altes Marienbilb, burch befonbere jungfrauliche Bartheit an bie beften Bilber von Michel Boblgemuth erinnernb, hielt meine Aufmertfamteit langer feft. Bon ber Gefdichte bee Rloftere fam bei biefen Betrachtungen übrigene noch mandes jum Boricein; bie Grabfteine einiger Berren bon Rofenberg, burch welche fonft außerft machtige bobmifche Familie bie Abtei geftiftet worben war, murben gezeigt und beim Abichieb murbe uns noch ber Abbrud eines Bebichtes von Raroline Bichler mitgetheilt, welche biefe nicht gang unebene poetifche Probuction, ale Gaftgefdent für eine langere Beit einft bier genoffene freundliche Berpflegung und Beberbergung, in ber Abtei gurud. gelaffen hatte. Ergablt wirb barin wie Ritter Buf Rofenberg, Maricall bes Ronigreiche Bohmen im Jahre 1259, jur Rapelle reiten und burch bie Molban feten will, wie ibn ein Ungewitter überfällt und er beinabe in biefen Aluten feinen Tob finbet, boch aber munberbar gerettet wirb unb fo bie Grunbung bon Rirche und Rlofter am Molbauftranb gelobt und ausführt.

Es war über 4 Uhr geworben, ehe wir mit ben Roffen Carus, Lebenserinnerungen. itt.

ber geistlichen herren wieder absuhren, guerft bie Wolden ein Gild verfolgten (melde eine halbe Cinude oberhalb bed Aloften bier eine Kranitbant einen ifconen Bassierfall bilden soll,) dann aber auf burchregnetem sehmigen Boden (ein Gewitter hatte sich nämlich während unfers Diner entladen) über höben unt Teifen gegen Krumman und hitwenbeten.

Solange nun bie Anboben nicht zu fteil maren, ging alles trefflich, aber am erften bebeutenben Berge gefiel es ben geiftlichen mobibeleibten Roffen nicht mehr zu gieben, und ber Bagen bes Rönige blieb fteden. Das Ronigepaar mußte bie Anbobe ju fuß binaufgeben, und nach einer beffern Aufammenfpannung tam beun auch ber Bagen nach. Allein am zweiten höhern Berge wieberholte fich bie Scene; alles Untreiben, Beitschen und Schmaben ber Dienerschaft half nichte, und wir vermochten enblich bie Berrichaften, fich in meinen fleinen mit gwei tuchtigen Bauerpferben befpannten Bagen gu fegen, unb liegen fie vorausfahren, mabrent von Mintwit fie ein Stiid begleitete, um nach bem fürftlich Schwarzenberg'ichen Borfpann ju feben, ber in furgem eintreffen mußte. Da ftanb ich nun mit ber beighrten Frau Obrifthofmeifterin neben ben beiben großen Bagen und ben wiberfpenftigen Roffen in bem tiefen Sohlwege bei nieberfintenbem Abend und hatte meine Betrachtungen über bas ziemlich Romische ber gangen Situation. Rum Ueberfluß wurbe noch einer von ben Leuten bes Ronige pon einem Bferbe gefcblagen, baf man mit bem Stillen bes Blutes ju thun hatte, furg bie Berwirrung mar groß. Gludlicherweife traf gang gur rechten Beit ber Borfpann ein, wir fetten uns in ben Reifewagen bes Ronigs, an welchem nun vier ftattliche Bferbe vorgelegt maren, ebenfo murbe auch ber Bagen ber Frau Obrifthofmeifterin in Gang gebracht, unb fo tamen wir benn burch bas nebelerfüllte felfige Thal ber Molbau gegen 9 Uhr bier an, wo alles festlich erleuchtet, bas Grenabiercorps bes Fürsten aufgestellt ift und wir auf

bas treffichfte aufgenommen find, obvol niemand von den fürstlich Schwarzenbergischen Versonen hier ist, und überhaupt beise herrüche Bestigung nur selten von ihnen besucht vorbes Schloß liegt auf einem Fessen iber der Woldau und über der den hier bet daram hingsbreiteten Statt, welche 6—7000 Einwohner fassen soll wohrte fassen soll wohrte fassen den Webstad in das iteste darüben Balton in das iteste dunfte That und die ikenklich Nacht, welche eben vom aufgehenden Monte erhellt wurde. Dann in mein Zimmer! und wenn ich mich hier unter den alten Hamilienporträts und den Gebelins umlehe, so hat mir diese gange Existen geradezu etwas Feenhastest, ohn die Traum- und Zaubersphäre sind wir, scheint es, eingegangen!"

#### Bubweis, 20. Muguft mittage.

Diefer Morgen auf bem Schloffe ju Rrummau gemabrte noch manche bubiche Scenerie! Ruerft ergable ich wie uberrafcht ich mar, ale ich auf meinem Zimmer bei bem berrlichen Morgen am offenen Fenfter bas Fruhftud nahm, und, nachbem ich an bem weiten Thale mich ergont batte, nun gerabe hinabfah und unten, tief unter meinem Fenfter am grunbemachfenen Burgberge feche bis acht Dambirfche anmuthig weibenb erfannte. Broden garten Beigbrotes jum Fenfter binabgeworfen, berfehlten nicht ben gierlichen Beichöpfen gugute gu fommen, fo fenfrecht fturgt bier ber Fele ab. Durch bie weiten Gale manberte ich bann nach bem öftlichen Flügel bes Schloffes, wo mich bie Musficht bon einem anbern Balfon auf bas lebhaftefte" bewegte! Man fteht auch bier faft fentrecht über ber Molbau, welche fich unten an bem Gelfen porbeifrümmt und in einem Salbfreife bas Stabtden umfdließt, ju beiben Seiten bebnt fich bas machtige Schlog mit bober fuppelformig gebedter Thurmmarte aus, unten bie Brude, bas mittelalterliche hochgiebelig gebaute Städtchen mit seiner gothischen Kirche, und ringsum bie selfigen Anhöhen, alles in buftigen breiten Schattenmassen unter ber blenbend hellen Worgenspune; es war ein reizenber Anblick!

Bon hier wanberte ich in Begleitung bes Directors ber Schwarzenbergichen Besthungen, eines altlichen herrn Rutichera, nach ber Bilbergalerie bes Schlosses, wo in turzem auch beibe Rajeftaten zu uns stieben.

Gine Menge Familienportrate gaben ju mancherlei Bergleichungen und Anethoten genugfame Belegenheit. Gine biefer Bortrate in ganger Figur ift bas einer bermitmeten Frau bon Lichtenftein, geborenen bon Rofenberg, welche bier unter bem Namen ber "Beigen Frau" befannt ift. Gie batte gegen Enbe bee 15. Jahrhunberte gelebt, mar in Durftigfeit gerathen und hatte nichtsbestoweniger bie Rinber ihres Brubers mit vieler Liebe und Sorgfalt erzogen, auch burch Renntnig manderlei Rrauter und Steine fich um Bebanblung von Rranten berbient gemacht. Bon ihr geht bie Sage, bag fie umgebe und bei Familienereigniffen oftmale ale marnenber Beift ericbienen fei. Ihr Bilb ift offenbar bier erft Anfana bes 17. Jahrhunberte gemalt und gwar im weißen Rleibe mit einem Rauberftabe und innerhalb eines gezogenen Rreifes bon Charafteren ftebenb. 3ft fie nach irgenbeinem vorhanbenen Original gemalt, fo mar fie bamale eine anmutbige ichlante Frau. Gin anderes mertwürdiges, und offenbar alteres Bilb, etwa aus Anfang ober Enbe bes 16. Jahrhunberte, enthält eine gange Gefdichte. In ber Mitte halt auf einem Burghofe ein großer Reiterhaufen, barunter fteben ein alter unb feche junge Ritter in golbenen Ruftungen, welche etwas ju berhanbeln icheinen. Gerner aber fiebt man brum berum feche fleinere Reiterhaufen, mit Wappenfahnlein ber Rofe, nach berfcbiebenen entfernter ober naber liegenben Burgen fortgieben, und jebes bat wieber einen golbgebarnischten Ritter an ber

Spite, fobag man balb fieht, es feien bies biefelben Ritter, bie guerft auf bem mittlern Burghofe versammelt waren, unb eine boppelte Banblung werbe fonach auf einem und bemfelben Bilbe porgeftellt. Darüber erfuhr man nun Folgenbes: Gin Ulrich von Rofenberg babe im Anfang bee 14. 3abrbunberte bie Berrichaft Rrummau -nebit manden anbern bobmifden Berrichaften befeffen und fei Bater von feche Gobnen gemefen. 3m boben Alter berief er biefe Gobne und eröffnete ihnen, wie er feine Befitsungen in feche gleiche Theile getheilt unter fie ju pertheilen bie Abficht babe. Giner von ibnen jeboch mare außer ber Che erzeugt, und er frage fie jest, ob er biefen, ber feiner ehelichen Geburt fich erfreue, nennen und ausschließen folle? Beber nun, befürchtenb vielleicht, baß ibn bies los treffen fonne, ober auch mol aus echter Liebe gegen bie anbern, erffarte, "er wolle feine Runbe babon", und fo wurden bie feche Gobne allefammt gleich betheiligt, wie es benn auch jenes alte Bilb bezeichnet. Richtebestoweniger foll fpaterbin verrathen worben fein, welcher Stamm von Baftarbnatur mar, und wirflich murbe biefer nach und nach ben ben übrigen bintangefett, allein bei allebem mag feine Dauer beffer begrunbet gemefen fein, benn bie Rofenberge, welche noch jest in Bohmen leben, follen eben nur bom lettern Stamme fich berleiten.

Ben bier ging es serner burch lange auf Bogenstellungen rubende Galerien hinüber nach dem Schlosgarten. Auch dort alles großartig und reich! Zuerst ein weiter Freiplad mit prächtigen Linden umgeben und zur Reithahn trefssich eingerichtet; dann Drangerlanslagen, den welchen man im verschlessen Jahre allein 2000 Citronen geerntet hatte, und mitten in bemselben eine Cascade mit viel Bildhauerarbeit und sprigenden Wosserlichen, alles im altsranzssischen Geschmach. Der Weg führte dann nach dem Obsir wir Wichenarten, und am Ende besselben fanden wir uns unter einem vilgartigen Schirm auf bober Gelemand wieber über ber Mofbau, und erfreuten une abermale ber vollen Ueberficht über Schlog und Stabt und Flug in foftlicher Morgenbeleuchtung. Noch fo manches einzelne murbe babei uns bemertlich gemacht; wie bas Schloß fo nach und nach aufgebaut und vergrößert worben fei, und wie ba unten in ber Stabt noch ein großes altes im Quabrat aufgeführtes Gebäube liege. in welchem gur Beit bes 14. und 15. Jahrhunderte bie ba regierenben herren von Rofenberg ein Zeughaus fur 30000 Mann (!) ftete unterhielten, bergeftalt, bag felbft bie vermuftenben Buge ber Suffiten biefe Gegenb Bobmens aus Geu bor ber großen Macht folder Berrider vermieben batten. Bieber nach bem Schloffe uns wenbenb, trafen wir bann noch auf bie großen Bemachebaufer, bor welchen bicht am Feleranbe ein niebliches blumenumgebenes Refuge une bie borige Musficht noch einmal, boch wieber mit veranbertem Stanbpuntte barbot.

Enblich blieb nun im Schloft felbft noch einiges ju betrachten: gupor jeboch gingen bie Majeftaten beute, Sonntage, jur Deffe in bie geräumige Schloftapelle, mabrent ich noch bie alten Bilber und Gobelins in ben Galen mufterte; bann aber führten bie unermublich gefälligen Beamten une theile in bas geräumige im altfrangofifden Stil vergierte Schlogtheater, auf welchem manchmal noch jest Dilettanten fpielen, ju mobithatigen Zweden (wie fie fagen), theile in ben großen Ballfaal, an ben Banben mit einer gemalten Dastenverfammlung bunt, aber geschickt genug becorirt, und nun jum Schluß in bie Gewehrgalerie, mofelbft, unter einer Angahl von Jagbgerathen und Bewebren, noch einige im 17. und 18. Jahrhundert ben Türfen abgenommene brachtig verzierte Musteten fich befanden. - Go mar benn enblich alles betrachtet, bie Bagen find aufgefahren, eine Menge Menfchen, fonntäglich gebubt, baben fich verfammelt, unb, bon ben trefflichen fürstlichen Pferben gezogen, rollten wir fast zu schnell aus bem Bortal und burch ben hof bee Schloffes.

Der Morgen war tiar und beiß, die Wege ftauben, und nach schnellem Pfrebewechsel in Gofen tommen wir zu Mittag bier an, wo ber resibirende Bischof und die Stadtbehörben ben König am Galtbaufe empfangen.

llebeigens rucht nun Oresben in ber Borftellung schon immer näher! Eine Stafette vom Minister von Lindenau, welcher seine morgende Antunst in Prag antlindigt, tras uns beute unterwegs. Worgen Woond werde ich also boch wol von ben, vas mich jeht bet den Weinigen am meisten beschättigt, Aumbe erhalten!

#### Auf ber Strafe gmifden Brag und Teplit, 22. Auguft.

3ch hatte nicht geglaubt, baß ich nun noch irgenbetwas Interessantes von ben seizen Tagen bieses Rückwegs aufzuzeichnen baben wurde, inden ist es boch so!

Sonntags ben 20. waren wir noch abends spät nach Tador gefommen, um baselbst ju fibernachten. Bon dort brachen dir gestem friß zeitig auf umb famme schon um 2 Uhr nach Prag in den eleganten Gasthof jum Schwarzen Roß, wo kurz zuwor Minister von Eindenau angefommen war und mir zugleich einige berußigende Zeitien von Oresten ibergad. Ettig hatte ich dann zu Corda, den Eustos des naturhistorischen der sich einige Swertwirtsige hier zu sehnet, um mindestens noch einiges Mertwirtsige hier zu sehne. Er hatte die Bite, albeiald mich aufzussuchen, und, indem ich mich dei Der Königin nach der Hälfte des Diner beurlaubte, gewannen wir einige Stunden Zeit, um nach dem Museum zu sahren und die boritigen Schüe etwas zu musstern.

Das schöne große Gebäube bieses Museums liegt auf bem Hrabschin unweit ber Rathebrale, und bie erste Abtheilung

beffelben, bie wir burdmanberten, mar bie Bemalbegalerie. Sie ift feit 1792 begrunbet, wirb burch bas Rufammenhaften reicher Bohmen vermehrt, und enthalt viele Bemalbe, welche noch bas Gigenthum einzelner Familien finb, aber bort bingegeben murben, um bas Dufeum ju gieren und von mehrern gefeben ju merben. 3m gangen enthalt bie Balerie bee Musgezeichneten wenig. Un befonbere bemertenemerthen Bilberu fonnte ich etwa folgenbe aufzeichnen: 1) Treffliches Monbfceinbild bon ban ber Reer, febr gut erhalten und bem fconern breebener abnlich, aber noch größer und frifcher. Es flegt . eine munberfame Gegenftanblichfeit in biefen Monbiceinfarben! es ift gang ber Monbichein felbft - babei aber gar nichts von bem, mas er uns bebeutet. Auch ift mertwürbig, mit wie wenig Mitteln es biefem Maler gelungen ift, bas eigentliche Imbrunare della notte und bie tiefe Rube eines echten Monbabenbe auszubruden, fowie in ben Baumen alles anzubeuten, was im Monbesichatten ba ift und boch nicht ba ju fein icheint. 2) Ein gan; ausgezeichnetes Bilb bon Everbingen, trefflich erhalten und bon großer ernfter Wirfung. Gin flacher Bafferfall, Fichten, Tannen, bellgraubebedter Simmel, bas finb bie einfachen Elemente, mit welchen, bei flarer unbefangener Bebanblung, biefe bebeutenbe Wirfung erreicht ift! und wie bericbieben ift bas Erreichen einer folden Birfung bon bem, mas man Effectmachen nennt! 3) Berin bel Baga, eine beilige Familie, in welcher ber ernfte Rafaelifche Ton, bie flare unschuldvolle Behandlung und einige icone Ropfe febr ju loben finb. 4) Gin großes Bilb, ein jugenblich iconer beiliger Cebaftian , bem ein paar Jungfrauen bie Bfeile auszuzieben bemubt finb, bon Francesco Mola. Man gewahrt amar im gangen einen fpatern etwas luxuriofen Stil (ich hatte ben Beiligen anfange für ben bermunbeten Abonie gehalten), aber bie Schonheit bes Fleisches bleibt boch bochlich anzuertennen! 5) Bieber ein grofes Bilb, Siob mit feinen Freunden bon Seggers,

gang im nieberlanbifden Stil, aber boch febr vorguglid. Offenbar mar es bier eine Sauptaufgabe bes Runftlers, bas welfe, pertrodnenbe Rleifd bee Siob recht natürlich barauftellen. Anbere murben anberes beabsichtigt haben. 6) Gin merfwurbiges febr gut erhaltenes Bilb bes Lufas Cranach. 3mei Jungfrauen in bamaliger Tracht (mabriceinlich Bortratfiguren) und lebensgroß, fnien fich gegenüber in freier Sanbicaft, zwifden ibnen ein Blatt mit geiftlichen Somnen. 7) Bon Solbein trefflicher fleiner Bortrattopf einer bubiden, tofett geputten Frau. 8) Bon ebenbemfelben zwei Seiten einer Altartafel grau in grau gemalt. Die Beidichten Chrifti. welche borgeftellt fint, enthalten manch trefflich und finnig aufgefaßte Figur. 9) Bon Sans Burgmaber ein großes farbenreich und forgfaltig ausgeführtes Bilb, Raifer Beinrich ben Beiligen und feine Bemablin Runigunde barftellenb. 10) Bon Altegreffer ein mertwürbiger auf Solg gemalter Chriftus, balbe Figur, lebensgroß, übrigens fo peinlich ausgeführt wie feine Rupferftiche, aber mit viel Rraft ber Farbung. 11) Gin giemlich großes merfmurbiges Bilb von einem Maler Sing in Samburg, 1666 gemalt und nichts ale bas Rachwerf eines Schranfes porftellent, morein man glerband Curiofitaten aufbewahrt. Da ftanben icon geschnitte Elfenbeinmaaren, in ber Mitte ein großer Elfenbeinbecher nebft anberm fleinen Berath, ba lagen fcon glangenbe Rautilen unter anbern Condblien und Rorallen, ba bingen fauber eingelegte Biftolen u. f. w. Das Gange mar gewiß tein Runftwert, vielmebr ein aftbetifdes Runftftud, aber boch mit großer Fertigfeit und Renntnig ber Lichtwirfung gemalt. 12 und 13) Zwei fcone Bilber bon Beenir, bas eine, eine tobte Trappe, bas anbere ein tobtes Rebbubn. Beibes binfictlich bes Dachwerts ausgezeichnet. 14) Bon Ravenftein trefflicher Bortrattopf einer Frau. 15) Bon Bega eine ausgezeichnet beleuchtete Bauerftube. Rulest wurben mir nun auch bier mehrere altere bobmifche

Auf bie Galerie folgte bie Biblicipfel, welche indeß nur theils daterländischen Erzugnniffen, theils naturviffenschriftichen Schriften bestimmt ist. Ich Jan Jand bort ben um Böhnens ältere Literatur sehr verdienten Bibliothelar hande und verdante ihm die Borzeigung manches Mertwerthen. So ließ er mich sehen: theils einen eigenhändig geschriebenen theologischen-Anischag von huß, theils einen ebenfalls unzweischlicht eigenhändigen Tagesbeschl bes hufftenschleren Zista. Dann eins ber ältesten gedrucken Bidger, sie Böhnen vielleicht das ächese, nämlich von 1460, eine Art von Roman, enthalten die Geschichte bes trojanischen Kriegs. Ferner sehr alte Bergamente mit Jambschriften, wahrschinkt aus dem 9. Jahrbundert, auch schone Winiaturen aus alten Chorbüchern des 14. Jahrhunderts und ähnliches mehr!

Endlich traten wir in bas für mich interessantest, in bas Naturhistorische Museum. Namentlich der großen Thätigkeit von Corba verbanft man hier ben schönen Ansang einer zoologischen Sammlung. Ein großer Saal enthält Wögel, Saugethiere, eine Menge Berfteinerungen, eine Reibe Stelete und ben erft furglich angeschafften Gipsabgug bes ungebeuern Schabele vom Deinotherium. Lettere bochft munberbare Form, bie aus ben Abbilbungen von Raup bisber fur mich nicht pollftanbig au entgiffern gemefen mar, bot mir bier au ben vielfältigften Betrachtungen Belegenbeit bar. Mamentlich. wurbe es mir nun alebalb far, bag nur bon ber gang paroboren Richtung ber Schabelwirbelfaule aus, alles fonftige Barobore und Ungewöhnliche in biefer Bilbung fich erflart. Sat nämlich fonft biefe Saule ber Wirbelforper bes Ropfes bie Reigung, wenn fie von borizontaler Richtung einmal abweicht, fich nach oben conver und unten concap zu verhalten. fo ift es bier gerabe umgefehrt, und bie Converbiegung geht bier abwarte an ber Bafie, bas Concave ift an ber obern Flache, und natürlich breben fich nun fogleich alle Berbaltniffe mit um; ber Schabel ift oben nicht nur platt, fonbern eingebrudt und bie Bafis nicht nur nicht bobl, fonbern abmarts fich bervorbrangent, enblich aber febrt fich felbit bae Berbaltnig ber Gliebmaße bee Ropfee, bas ift bee Unterfiefere um, und bie Babne find nicht nur nicht mehr aufwarts gefrummt, fonbern abwarts und einwarts gebogen. Doch niemanb hatte mir bisher von biefem fonberbaren Berhalten auch nur eine Borftellung gegeben, obwol in ibm gerabe bas Mertwürbigfte bes gangen Funbes liegt! Naturlich! biefe Leute fint ja immer noch weit entfernt, von ber organischen Bebeutung bes Schabels ale Birbelfaule überhaupt eine lebenbige Borftellung ju baben! Ihre Beiftesaugen find nun einmal für bergleichen gefchloffen, und fo fchalten fie ben Sebenben einen Phantaften, gang wie eine blinbe Menfchenmenge ben mit Leibesaugen Gebenben, Bhantaft nennen murbe, mare er allein ber Bevorzugte.

Auch fonft fangt an eine gutgeordnete Reihe bon Steleten fich ju bilben, und nicht ohne Intereffe fab ich

barunter bas Stelet eines erft fürzlich in ber Nabe von Prag geschoffenen großen Wolfs.

Wir gaben uns bann noch an die Betrachtung der orpstegnosstissen und geognofitischen reichen Sammlung. In Sulten stehen bier die Producte allee Gebirgszige Böhmens wohl geordnet deien Weings zige Böhmens wohl geordnet deifammen, und eine Menge Schräufe werben außerbem durch die zum Theil von dem wärdigen Grafen Agspar von Sternberg beschriebenen Bersteinerungen aus dem Kohsensaubstein Döhmens erställt. An vielen dieser versteinerten räthselhasten Schmme hatte Corda die Structur genauer unterjucht und zeigte mir Stide davon unter der Lupe vor, wo denn der Dan entschieden auf eine Art Sagopalme (Cycas) beutete. Diese Sale sind recht geeignet, den großen Reichsthum und die Mannichsaltigseit der tellurischen Producte Böhmens, namentlich auch in vulsanischen Bibungen, erkennen zu lassen!

Selbst ber Luftreis hatte das Seine biefer Sammlung beigeigteuert! benn es finden sich sier die meteorischen Eigenmassen won Staunern, die mehr erdigen Massen don Staunern, die mehr erdigen Massen den Biffa und (jedoch nur als Abgus) die größte in Böhmen niedergefallene Eizenmasse biefer Art, der sogenannte berwünsches Burggraf von Ellenbogen. Einige Fragmente biefer brei Massen aus dem Privatschafte bes herrn Corda, wurden mir bei dieser Gelegenheit als eine werthe Erinnerung an Prag verebrt.

So fuhr ich nun, ba es ju bunteln begann, mit biefem jungen thätigen Manne nach unferm Gofthaufe gurid, wo berfelbe bei einer Taffe Thee mir noch fein neues Wert über Schimmeltegetationen vorlegte und verehrte, bann mich aber auch eine Reihe großer, prächtig gezeichneter und gemalter Tafein burchfeben fieb, auf welchen er bie auf berweienben Pflangen, auf Brot u. bgl. vorlommenben Schimmelpflangehen eingeln unter flarten Bergrößerungen, als waren es Pflange

gevaliger Größe, mit den seinsten Zerglieberungen bargestellt hatte. Dier erst sam zur flaren Ausschauma, welche Pracht an Fermen und zwoelsen selbs an Foren auch in diesen lieinsten vegetabilissen Verlen erscheint! Eine Erkenntnis, sin welche es zwar bei dem Wissenben keines besondern Beweises bedarf, welche ader hier auch dem Laien auf eine schaft, welche ader hier auch dem Laien auf eine schaft, welche ader hier auch dem Leien auf eine schaft auch in Zeichnungen beier Art laum trendipmann deren Gerba gleichthun. Einige Mittet waren so vortressisch daß ich sie noch unserm sür Botanif sich so lebbast interessirenden Könige hinachtung, und so auch ihn dieser Freude theilsoftig machte.

Mögen biese Blätter balb eine würdige Beröffentlichung erfahren! Bisjest hat der Bersasser bei gegenwärtig herrschender Richtung unserer Literatur wenig Aussicht dazu.\*)

Nech blieb mir nun übrig, mich bem auch von mir so bochvereirten Minister von Linbenau, welcher in ber Nacht noch abreiste, zu empfessen und ihm einige vorsunige Begrüßungen nach haufe mitzugeben. Der König sährt von hier über Weltruß umb vas Mittelgebirge. Ich im größen elechspännigen anabauer ganz allein, gesofgt von dem Annmerwagen, sohre die Ertaße über Schlan, welche ber König nicht liebt umb auf welcher boch irrifiumlich nun einmal die Postpreter bestellt waren.

Diese einsame Jahrt in solchem weiten bequemen Bagen und burch ziemlich gleichgültige Gegenden bei fühlem etwas windigem Better kommt mir übrigens gang gelegen, um noch einmal biese gange Reise zu überbenten und bie Bemerkungen über ben gestrigen Tag einzutragen.

<sup>\*)</sup> Glüdlicherweise gelang es mir später doch, meinen alten trefflichen Gerhard Heisiger sie dies Wert zu interestren, und so ift es deun wirtlich unter dem Titel "Prachistora europäischer Schimmelbildungen" in Kolio mit ausgemalten sithographischer Lefeinen (Leipzig 1839).

Dan burchfährt binter gaun und vor Bilin ein über eine Stunde im Durchmeffer haltenbes Ringgebirge, aus bem recht in ber Mitte zwei Bergfegel, ein boberer und ein nieberer, fich erbeben. Das Bulfanische ber Bilbung (gang nach Art eines Monbringgebirges) ift nicht ju vertennen, und es erregt ju gar feltfamen Betrachtungen, wenn man nun burch biefen weiten, jest nur Gelber einschließenben Rreis, in welchem früber in ber Urgeit bas furchtbarite Balten feuriger Erblebenprocesse fich betbatiate, ja burch biefe Chene, welche fpater wieber bon muthenben Fluten überichwemmt und baburch mit mächtigen Rieslagern ausgefüllt worben ift, furg burch alle biefe Bhanomene, welche an bie erhabenften Borgange bes tellurifden Lebens madtig erinnern, nun fo gang profaifd bie orbinare Boftftrage fich binburdwinben fieht, und bebentt, von wie viel Taufenben biefe Strafe jabrlich überfahren unb übergangen wirb, welche burchaus feine Ahnung haben von ben Documenten fo großer Ericeinungen, bie unter ibren Fugen liegen! Und geben nicht viele fo burch bas gange leben. obne von bem Tieffinn beffelben einen irgent beutlichern Begriff ju erlangen!

Mich mir schließt übrigens sich jest wieder ein Kreis ploglich und gleichjam bullanisch berausgeschödener Lebensteignisse, umd wieder wende chambe dem ind bem rubiger bagingleitenben gewöhnlichen Lebensgange ju! Möge sich in biesem nun wie bisher ein stilles Hortbilben bes Innern ihatig bewähren, ja bem gangen Dasein einst ein reiner und glücklicher Abichus gegönnt sein!

Den 22. Aug. 5 Uhr sanb ich mich schon in Teplit, Das Königspaar war etwas früher bereits gludlich angetommen, und nur ber mir folgenbe Kammerwagen wurde langer vermißt, da ein Pferd vor bemfelben geftürzt war. Pring Johann mit Gemahlin und Pringeffin Amalie waren von Dresben angelommen, um ben König zu begrüßen, und immer lebhafter wurde bas Orangen und Treiben um biefe herrschaften.

Bas mich betraf, so erquidte ich mich in ben klaren angenehm warmen Wellen eines tepliter Babes und wanberte später noch ein Stild durch ben Park, um zugleich im Clarbsichen Palais noch Gräftn Chotel aufzuluchen, welche mich in Angelegenheiten einer Kranten zu sprechen gewünscht hatte.

Den 23. morgens fuhren wir bei nebeligem Better von Teplits. 3ch fab noch am Bege bas balb beenbigte eiferne Monument für bie bei Rulm gefallenen öfterreichifden Rrieger, und gwar nach etwas trivialer Borftellung ausgeführt (ein geflügelter Engel balt ein Schilb, auf bem bie Infdrift fic befindet) - wanberte bann bie Rollenborfer Bobe ju Guf binan und fab enblid, wie an ber fachfifden Grenge, bei aufgeftellter Communalgarbe, Jagerei und Schuljugenb, unter einem Ehrenbogen ber Ronig festlich empfangen murbe. Muf einer Anbobe por Bebifta traf ich jest auch bie Deinigen ale liebe Begelagerer, und, nachbem ich mich ben boben Reifegefährten icon fruber für biesmal empfohlen hatte, murbe mir noch bie Freube, ale ich mit ben Deinen im eigenen Bagen nun weiter fuhr, furg bor Dreeben meiner alteften Tochter, für bie ich unterbeffen fo viel gefürchtet batte, beiter und mobl mit ben Ibrigen auf ber Chauffee ju begegnen. Dergeftalt alle jumal gludlich vereint, jogen wir jest in bie festlich befrangte Thur meiner Billa wieber ein, allwo ich benn auch meine Aeltern umarmen, und bei gemeinsamem Dable bon ben manderlei gehabten Schidfalen auf biefem unermarteten Ausfluge ergablen fonnte.

So mar benn alfo biefe mirtlich etwas abentenerlich begonnene Fahrt boch gludlich vollenbet und ale Fortfetung biefes Glude betrachtete ich es mit Recht, bag nun erft am 28. Aug., bem Tage, ber une allen ja bee Guten unb Großen icon genug gebracht batte, bie Rieberfunft meiner geliebten Tochter erfolgte, und baf fie babei einen madern Rnaben aus Licht brachte, ber benn naturlich ebenfalls mit bem Ramen Bolfgang benannt worben ift. \*) Huch bie nachfte Beit brachte noch manches Bute! - fo unter anberm führte fie mir im Geptember mehrere merfmurbige Frembe beran. Die Berfammlung ber beutiden Mergte und Raturforider mar namlich biesmal in Brag gewefen, und fcon bas war Beranlaffung genng, viele reifenbe Belehrte burd Dresben ju bringen. 3ch gebente bier namentlich zweier Manner, beren perfonliche Befanntichaft in jeber Begiebung mir intereffant fein mußte. Der erfte mar ber ale Raturforicher, Phifiolog und Bootom mit Recht febr gefcatte Gare aus Schweben, ein fleiner, lebenbiger Mann mit feinen Rugen und icarfem Blid, welcher fo manche Monate und Jahre feines lebens

<sup>\*)</sup> Ich hatte fpater die Freude, ibn am Tage, als man das funfzigjährige Jubilaum meiner eigenen Promotion feierlich beging, felbst als neubromovirten Medic. Doctor ju begrüßen.

an ben ichmebischen Ruften jugebracht batte, um namentlich bas leben ber Geethiere, inebefonbere ber Mebufen und Mollusten, ju ftubiren, und treffliche Beobachtungen und Beidnungen barüber mir porlegte. Der anbere mar ber berühmte ameritanifche, borguglich aber afritanifche Reifenbe Dr. Burdell, beffen bochft intereffanten Mittbeilungen ich guerft einen lebenbigen Blid in bie Natur ber Gubfpite pon Afrifa. ibre Sochebenen, ibre Antilovenbeerben und bie Denge ibrer gemaltigen Bachbermen perbantte. Er af bei uns, und auch bie Meinigen maren erfreut von bem lebhaften, fleinen, unterfesten Dann, mit eigenem feften, trodenen Befen, in echtem Anglo-Frangofifch fein Leben unter ben Sottentotten ichilbern ju boren. Aud Freund Otto aus Breslau brachte wieber ein baar Tage in Dresben ju und tam gerabe recht, um in unferm bubichen Caale an einem iconen Mufitabent theilgunehmen, ben wir ber Schröber-Debrient und Rlara Bied ju berbanten baben follten. Der erftern, beren größte Reit in bieje und bie nachftfolgenben Sabre fiel, und beren machtiger bramatifder und mufifalifder Birfung in biefen Blattern icon oftmale gebacht worben ift, mar ich jest burch einige argtliche Berathungen naber getreten, und fie freute fich ebenfo ber aufrichtigen Bewunderung, welche ihr in meinem Saufe autheil murbe, wie bes iconen Rlanges ibrer eigenen Stimme in unferm afuftifch fo gunftig wirfenben Saale. Die lettere betreffent fo mar fie nun icon ale Bianiftin zu verbientem, feitbem immer noch fich fteigernbem Ruhme gelangt, und batte alle bie Soffnungen erfüllt, welche man icon bamale bon ibr begen burfte, ale fie (wie fruber ergablt murbe) por einer Reibe bon Jahren ale gebnjähriges Rind uns jum erften mal bie gröfte Theilnabme abgewann. Reben all biefem Schonen und Merfwurtigen vollenbete fich enblich auch in biefem Spatberbfte ber Drud ber britten Musgabe meiner "Gonafologie", und follte ber Drud bes erften Banbes meines .. Shfteme ber Carus, Lebenserinnerungen. III. 5

Phhfiologie" beginnen. Das Leben also war bewegt genug in jedem Sinne, und mitten in all biefem Treiben nahte und enblich ein settlenes Fest heran, welches an sich vol hätte den Anschein geben können, als sollte don nun an unser Familienseben auf den äußersten Gipfelpuntt gehoben werben, hätte nicht schon das nächste Zahr und tief in Schmerz und Trauer getaucht!

Dies Sest war die Golbene hochzeit meiner Aeltern, und um sogleich bas Gange (nebenbei als ein Zeitbild solcher Feierlichfeit) sestyalten, füge ich geradezu die Abschrift eines Briefes hier ein, in welchem ich bamals an Regis barüber berichtete:

"Dant sür Ihren Brief vom 2. Nor., es ist auch Ihren Arten, wache, wie sie sie auch Ihren welche, wie es sie auch Ihren melche, wie es sie die wiede, am 1. Nor. getraut waren, während wir und meine Achter am 2. getraut sie. Es ist aber Ihr Wuhlf allerdings in Erstüllung gegangen! Der Hofprediger Käusser, ein sehr wackere und wahrhaft gemüsthvoller Mann, hat die Achtern zum zweiten mal eingesgenet. Die Sache war so: — früh 6 Uhr ein Choral von Blasinstrumenten im Hose vor den stensten mach dem Garten, währende ner kleifer im Varterrezimmer nach dem Garten, während nechsan im Saale die Musiker die Deutschung auf der Barter und der Jahren den den den der den aufschen der aufgesten. Dann um Lie Uhr Bersammlung von einigen dreißig Kreunden und Verwandtung den

, Im obern Saale war ein Kelner Altar errichtet, wo ber Prebiger bie Justifiar erwartete: Paar und Haar zogen nun bie schöne Treppe hinauf. Ich mit ber Mutter boran, meine Brau mit bem Bater solgte. Angelangt, sehten sich bie beiben Alten vor ben Altar, im Rebenzimmer Gesang von Schillern: «Auf Gott und nicht auf meinen Rath , bann die Rede ber Einsegnung, bann allseitige Glückwänsche, wobei benn auch

natürlich ber Urentel auf ben Armen ber Mutter nicht fehlte. Nun wieber Paar und Paar bie Treppe hind in dem flumenbekrängten Saal, wo des Oiner bereit stand, wölche diene in Musikober im Garten mit heitern Alängen ben Klang ber Gläfer begleitete. Es versteht sich, daß manchertel Gebichte und Toaste bagte jum Borschein famen und die gute Stimmung noch zu steigern nicht verschlichen, bis man endlich gegen 6 Uhr auseinanderging. Es hatte die guten Alten wol etwas angegriffen, boch sind sie uns auch in den folgenden Tagen beiter und wohl verblieben!"

Bon bem Reft bes Jahres wüßte ich etwas Besonderes nicht aufzuzeichnen, bafür tauchte sich aber gleich ber Ansang bes neuen (1838) in die Farbe ber Trauer.

Bring Maximilian, ber Bater Ronias Friebrich August II. und bes Bringen Johann, welcher icon aus Rlorens, mo er einige Monate gelebt hatte, unter ber Megibe meines Collegen, bes Dr. bon Ummon, franteinb jurudgefommen mar, berfiel ame 1. Jan, in ein Gefahr brobenbes Leiben. Rrebfig und Franke maren bie ibn bebanbelnben Merate, boch fab ich, ber ich feine jugenbliche Gemablin, eine Bringeffin von Lucca, mehrmale beratben batte, ibn ebenfalle breimal bee Tage, und fah genug, um ju miffen, bag bier, bei fo hoben Jahren und foldem Erfranten, feine Gulfe mehr möglich fein werbe. 3u Bahrheit tam es fo! Am fruben Morgen bes 3. 3an. war ich eben burch Beethoven'iche Barmonien erfreut worben, und ale ich bann halb neun Uhr wieber jur Confultation fuhr, fant ich ben Bringen icon tobt und alles in tiefer Trauer. Bebantenvoll und ftill fuhr ich wieber nach Saufe, und felbft manche icone Liebesgaben, bie inbeft fur mich ausgebreitet worben maren, sowie ein reicher musikalischer Abend, welcher noch folgte, tonnten ben ichneibenben Contraft nicht gang äherminben.

hervorheben muß ich aber boch, bag bie mufitalische

Bointe bes Tages biesmal vorzüglich auf bem merfmurbigen Bianiften Benfelt rubte, ber feit einem Jahre etwa bei une eingeführt morben mar und einer aus ber Dreigabl geblieben ift, beren Alfigeliviel mir inebefonbere ju echtem und mabrem Flügelraufden ber Dufe geworben ift; als bie beiben anbern mußte ich bann noch Menbelsfohn und Chopin nennen. Die Meinigen fonnten es ja nie vergeffen, wie biefer Benfelt guerft ale junger fvelter Mann einft burch beife Conne und Staub ju une nach Billnit fam und ba, auf febr maffigem tafelförmigen Biano, nachbem er fich nur etwas erholt batte, Beber'iche Quverturen mit einer volltonenben Sarmonie unb mit foldem Schwunge mufitalifder Bbantafie boren ließ, bag biefe Berte in voller Leibhaftigfeit por une traten und alles mit Bewunderung und Theilnahme ben angegriffenen nervofen jungen Mann umftanb, ber nach ben leiten Taften ericobft und überreigt aufe Cofa fant. Und wie febr hatte er feitbem nun noch gewonnen! und wie viel treffliche eigene Sachen baben wir bann immer noch weiter von ibm gebort! Bemite ich aber bier eines fo bebeutenben Dufifers, fo bringt mich bies fogleich bagu, auch einen großen bilbenben Runftler, ben bamale burch bie Trauernben Juben und ben Beremias auf ben Trummern Babblone icon in jungen Jahren fo berühmt geworbenen Benbemann aufzuführen, ber bereits im porigen Jahre une befuchte und in biefem wieber nach Dresten febrte. um balb gang bier fich niebergulaffen, allwo er benn auch mir und ben Meinigen ftete ein lieber und getreuer Freund geblieben ift, ja balb bann auch feinen Schmager Subner nachzog, welcher mit ibm, wie ich eben ermabnte, ein neues Runftleben bier anbahnte und gleich ihm une ein werther Freund geworben ift. 208 ich Benbemann fennen fernte, mar es vorzüglich bie weiche feine Runftlernatur in ibm, bie mich rubrte, aber bas, mas in feinen Berfen uns auch ferner fo innig angog, fann man vielleicht nie beffer ausbruden, ale es einmal finnig und fein von unferer Königin Maria bezeichnet wurde, indem fie mir einft sagte: "Benn man von ander Berfen oftmals hört: Das fpricht mich an, so möchte ich von Benbemann's Sachen immer sagen: Das singt mich an!"

So verging benn alfo ber erfte Monat bee 3abree 1838, trot bes lugubren Anfange, noch gang beiter; aber icon in ber ameiten Balfte bes Februar jog bie erfte fcmere Betterwolfe bon benen berauf, welche nach und nach fo ichmeraliche Luden in ben reichen Rreis unfere Familienlebene reifen follten. Gegen Ente bes Marg fcbrieb ich an Regie: "Geit balb funf Bochen ift mein Saus in peinlicher Unruhe über meine Charlotte Rietichel. Gie liegt frant an einem ichleichenben Rieber, und noch ift bie Gefahr nicht porüber. 3ch babe icowere Tage gebabt und fam mir bier ale Arat oft por wie Tell, wenn er bom Saupte bes geliebten Rinbes ben Apfel fchiegen foll, ohne bas theuere Saupt ju treffen, ja meine Lage war bie noch ichwierigere und qualenbere! Bett tommt Krebfig mit bin, aber ber alte Mann wartet auch faft mehr auf Rath von mir, ale ich von ihm!" Bei allebem tamen boch wieber Beiten, wo ich aufe neue ju hoffen begann, bann gog mich wol bie Arbeit an meiner "Bhpfiologie", beren erfter Theil bereits gebrudt murbe, ebe ber zweite vollenbet mar, wieber etwas ab, ich wurbe auch burch Sorge um anbere Krante abgelentt, und felbft unfer Sof verftreute mitunter meine fcweren Bebanten etwas, ba ich im Rreife ber foniglichen Familie zuweilen aus meinen Erblebenbriefen und Achnlichein abenbe porlas. Dafür aber brobte mir freilich auch von ba eine, fonft wol mit Freuben ju begrugenbe Reife, inbem ber Renig fich auf einen Musflug nach Dalmatien porbereitete, wohin ich ihn begleiten follte, was nun jeht, ba mein geliebtes Rind fo fcwer erfrantt war, mich mit Schred und Beforgniß erfullen mußte. Rurg! ich burchlebte bie qualvollften Bochen!

Die Abreise bes Königs war auf ben 1. Mai festgeset, und als in der zweiten Halfe des April einmal wieder ein Schimmer von Besseung sich zeigte, glaubte ich jedenssalls erklären zu muffen, daß ich bereit sei Sr. Maj, zu begleiten und somit vor allem Das zu thun, was die Pflicht meiner Stellung von mir sorberte. Bald darauf empfing ich indes ein Billet, welches mich tief rührte und als ein theueres Andenen immer von mir ausbewahrt worden ist. Der König schrieb:

"Schon gestern hat ber peintliche Kampf, in bem ich Sie fab, mich wahrhaft bekimmert, umb ich hatte auf bas Bergnügen, Sie zu meinen Beisebgelieter zu haben, schon gang Berzicht geseistet. Unerwartet sheilte mir nun heute Mittag Gebeimrath Mintvis Ghren Entschlich mit, mich bennoch zu begleiten, ohne noch ben gestern beschlossenen ärztlichen Ausspruch zu erwarten.

"3ch sam unter biefen Umftanben nichts anberes thun, als ein felbst zu ersuchen, mich nicht zu begleiten. 3ch sam es unmöglich auf mich nehmen, Sie in biefem Mugenblid Ihrer Tochter zu entzieben, wo, wenngleich Ihre Poffnung wieber Zochter zu entzieben, wo, wenngleich Ihre Poffnung wieber Zochter zie, beide als einen Befehl anzusehen unb biebt. 3ch bitte Sie, bies als einen Befehl anzusehen unb ich mit biefem Gebanken leicht zu berußigen unb jeber Berantwortung sir überhoben zu achten. 3ch wieberhole es Ihnen nochmals, das auch mir der Entschlich schwer wird, aber ich bin mit mir einig, daß ich unter diesen Umständen Ihre Webreil nicht gestatten barf.

3hr wohlgeneigter Friedrich Auguft."

Man verfete fich gang in bas Qualvolle meiner Lage, und man wirb empfinben, wie icon, erbebenb und erleichternb beife Borte auf mich wirfen mußten. Ich eitle bem Könige meinen Dant zu bringen, mein neuer, erst seit bervereitgen Jahre angestellter College, ben Ammon, trat an meine Setlle als Reifegefährte ein, und die Reife wurde benn auch, während wir zu haufe ben härtesten Berluft ersuhren, auf bas gildlicigife vollenbet.

Wir hatten das liebe Kind, das in den lehten Wochen, gleich der ertsichenben Lampe des armen Klürchen, noch einmal mit Hoffnung uns etwas erleuchtete, aus Rietschel's Wohnung wieder zu uns gedracht. Ich feldst flußt sie in meiner Batarde, eingehüllt in Decken und in meinen Armen, wieder in unser haus. Alles, was nur umsichtigste Pflege schaffen tonnte, daus Alles, was nur umsichtigste Pflege schaffen tonnte, dwurte außedoten, einmal noch athmete sie Früßlingsfuft und Sonne in meinem Garten, dann sanken de Kräfte mehr und mehr, und am 12. Mai abends gegen 10 Uhr, als eben ein buftig gerölheter Bollmond über den Bäumen erschien — derschiebt sie.

Fruh hatte am flarften Morgen ein Frost fo manche junge Pflanze in meinem Garten getöbtet, bie schönfte Blume aber welfte erft abenbo.

Es bleibt mir unvergeßlich, wie nach einigen wilben trüben Bhantafien an ihrem leiten Lebenstage eine gang wunderbare Berflärung sich über ihr Antlig verbreitete. Ein tiefer Frieben rufte ba auf ben feinen blaffen Zügen, und sie sprach noch mibe wossbewuße Abschiedworte, bevor ber lehte enblich in Tob übergehende Schlummer sie umfing.

Die Krantheit hatte in ihrem eigenen geheimuisbollen Gange \*), ber, buntel und problematisch, wie er mir und Krebfig stets blieb, aller wohlburchbachtesten heilbersuche spottete, auch



<sup>\*)</sup> Die Leidenöffnung zeigte eine fehr eigenthumliche Melanofe mehrerer Abdominalorgane und volltommene Erweichung ber Subftanz bes linken Obarium.

mich ich erichüttert und auf lange allen frissen Vebensätsem vernichtet. Ente Mai brachte ich mit Wariane meinen Albert wieder nach Leitzig zu Forrliegung seiner Studien, sah dortige Anftällen und Sammilungen wieder durch, suchte meine alten Bäume im Nosenthal wieder auf und ging höter im Juni nach Eger, wo Prinzes Johann in Franzensbrunn nach meiner Amerdung Bäder brauchte, und wo ich dann selbst nicht versehte, in den so erquidenden Quellen mich etwas wieder zu träftigen.

"Denn was verschmerzte nicht der Mensch" Es traf ich sonverschaft, daß ich in Franzensbrunn noch die bringende Musserbrung meines Freundes Profissor Start aus Jena erhielt, die schwerkranke Gemahlin bes großberzoglichen Obersallmeisters von Weitla in Weimar zu besuchen, um dwirtlich, andebem ich mit hierzu dem Uttaub unstere Prinzessim erbeten, sude in die sich sie sich sie sich sie die sich die nem denn den der der tenten bester tuchtbare thuringische Land da sinister, umd hatte dert nach karntenegamen um Verordnung nur eben noch so viel Zeit übrig, um abends einen Spazierzang unter den noch so viel Zeit übrig, um abends einen Spazierzang unter den Noch so die Zeit übrig, um abends einen Spazierzang unter den Noch so die Zeit übrig, um abends einen Spazierzang unter den Noch so die Zeit übrig, um dends einen Spazierzang unter den Noch so die Zeit übrig, um abends einen Spazierzang unter den Noch so die Zeit übrig, um die Wieden Spazierzang unter den Noch von die Weitland unter den Noch der Verlagen der

Alls ich bann wieder nach Frangensbrunn gurudzelemmen war, frat eines Morgens gang unerwartet Leopold von Buch bei mir ein, indem ich gerade mit mitrostopischer Untersuchung ber zierlichen vorweltlichen Bacillarienischalen bes bortigen Kiefelguhr beschäftigt war. Der berühmte Geolog besamb sich wieder auf einer seiner vielen Geniereisen, die er in altem Frad umd Schuh und Strümpfen ausguscheren hiefer Fußbestleidung hatte ihn hier einen Tag ausgehalten, um "einen Mundarzt für alte

Schube" in Unipruch ju nehmen. Deine Untersuchungen waren ibm febr willfommen, und ber neu burchgrabene Rammerbubl gab benn auch zu manchen fonftigen intereffanten Beipredungen Unlag. Schon nachmittage manberte er weiter. Da es ber Bringeffin volltommen gut ging, fo reifte auch ich, nachbem ich abermale mit bem murbigen Grafen Raspar von Sternberg gusammengetroffen mar, wieber nach ber Beimat ab, batte aber biesmal bie Meinigen veranlagt, mir nach Teplit entgegengutommen, wo mir benn ben 6. Juli, nach fo viel überftanbenem Elenb, in ber beitern Begenb und marmen luft une möglichft erheiterten und wieberberftellten. Merfwürdig war mir bort auch noch bas Zusammentreffen mit bem bejahrten Generalftabecbirurgen ber preugifchen Urmee Ruft, ber, mir bon fruber ber ale fraftiger Operateur und burchgreifenber Fuhrer preußischen Armeemedicinalmefens moblbefannt, ja mir inebefonbere geneigt (hatte er boch einen Banb feines "Archio" mir gewibmet und benfelben mit meinem Bruftbilbe vergiert), jest bier ale Erblinbeter mir entgegentrat. Er verficberte mich, bak, obwol er burch viergia Jahre icon feinen Schulern bie Lebre von ber Cataracta (Grauen Staar) porgetragen habe, er boch nie geglaubt hatte, bag bas lebel mit fo rafenber Schnelligfeit fich entwideln tonne. Er mar nämlich fruh bei bellem Tage erwacht und hatte feinen Diener beftig ausgescholten, "warum er bie Fenfterlaben nicht geöffnet babe, es fei ia ftodbuntel"! Er boffte von bem Gebrauche ber Baber eine gunftige Borbereitung fur bie fünftige Operation, bat jeboch feine Erblindung nicht febr lange überlebt.

Auch Alexander von humboldt war in Teplit, und ich verfehlte nicht, ihm mein Zusammentressen mit Leopold von Buch und bessen beranlassung, zu besonderer Erheiterung mitzutheiten, wie sich dem auch sonst wieder mancherlei interessante Gespräche ergaden.

Bieber in Dresben eingetroffen, jogen wir im August

nach Billnits, und ber bortige ftille Aufenthalt fam bem Ausarbeiten bes zweiten Banbes meiner "Bobfiologie" febr zu ftatten. 36 erhielt bamale über bie Grundgebanten und Ausführung bes erften Banbes einen febr frifden und anertennenben Brief pon Regie, und wie mir bie gange Arbeit felbft am Bergen lag, gebt fo beutlich aus meiner Antwort berbor, bag ich nicht unterlaffen barf, bier einiges babon mitgutheilen. "Doge biefen meinen Betrachtungen", beift es ba, "noch viel folch treues Unichlieften von aufen gegonnt fein! 3ch glaube ich barf bingufeten, bak fie folde Theilnahme verbienen; benn mein Babrbeitegemiffen fagt mir, bag ich, nach weiten und breiten Beftrebungen in biefen Felbern, vielleicht bas Befte und Angemeffenfte gegeben babe, mas fich im gangen, menfchlicherweise, barüber geben läßt. Wer freilich, wie bier jest fo viele, beim Leben mit bem Tobe anfangt, ber wird fcmerlich weit tommen! Auch zeigt es fich mir jest, bag ich mit bem erften Theile einen guten Grund gelegt habe, benn auf biefem Boben machft nun ber zweite Theil recht frifd und fraftig gleichsam von felbst bervor, und es ift mertwürdig, wie mir nun babei fo piel über inneres leben flar wirb, mas ich jupor wol im Materiellen gewußt, aber nicht im Zusammenbange eingefeben babe."

So biente also biesmal biese Cantleben theils ber Wiffenschaft, theils ber Ausheilung ber Seele nach schweren Ersahrungen! umb als ich wieder zur Stadt kehrte, sightle ich
mich benn auch wieder empfänglicher sir bie gesammte immerfort sich ändernde Bewegung läglichen Lebens. Junächt sah
ich meinen jungen Medicus nach seinem ersten Zumen als
Baccalaureus von Leipzig zurückfebren, umb batd barauf führte
ber Graf Baubissin (Tieck's Freund), welcher nach dem Berluste seiner Gemahlin im Orient Beruhigung gesucht hatte,
ben Dr. Bulard, bekannt burch seine Archeiten über bie Bet umd Berbesserierungen bes Quarantänewseins, aus Konstantinopel mir zu. Die Belanntschaft bes lettern war mir sehr merkwürdig, benn da er lange in jenen Gegenben und mitten unter Festitranten geselb hatte, auch ein sesseniger, leicht und far sich aussprechender Mann war, so gelaug es mir, aus seinen Conversationen ein sehr deutliches Bild bortiger Justande zu entnehmen, an welchem es bis dahin mir gänzlich gefestl hatte. Leiber hatte ber Mann bei biesen seinen schaftlich bet. Seim des Bedes geholt. Er litt an schwerer Berbildung ber Leber, welche späterhin Wasserlach nach sich zeg und ihn endlich noch in Dresben, troß all unserer Pullfsteissung, zum Tode stürkte.

Auch bie Runft gelaugte nach und nach wieber ju ihrem alten Rechte. Benbemann arbeitete jett feine erften Entwurfe aus fur bie großen Gale bes foniglichen Schloffes, auf welche ich noch fpater mehrfach gurudfommen werbe, und gab mir baburch viel ju benten und manches ju befprechen. Das Theater führte auferbem bie großen Berte von Deberbeer, "Robert ber Teufel" und "Die Sugenotten", une bor, und im lettern mar es wieber namentlich bie Devrient, welche in aufterorbentlicher Birfung glangte. Damale fcrieb ich wieber von ihr: "Es ift im großen Ginne eine culture européenne in biefer Frau! Konnte man fie ftereothpiren, fie murbe ber Beltliteratur angeboren!" Dabei leitete mich ber Charafter biefer Mufit zu manchen neuen Betrachtungen. "Es ift merfwurbig", fcrieb ich, "wie auch bie echtefte Runft immer genothigt ift, ihr Antlit ju anbern mit ber Zeit. Bie weit ift Chaffpeare von Cophofles, und wie unrecht, wollte man erftern in ber Form nach lettern meffen. Die Frangofen freilich, albern genug bie Alten beutenb, fanben einft Chaffpeare abicheulich, weil er nicht antil mar, und tamen baburch in ihrer eigenen Boefie auf arge Irrmege! Ift es boch freilich auch immer fo gar fcmer, uber bas, mas in unferer Beit felbft entftebt ober boch weit in fie hereinreicht, ein gang reines Urtheil gu

haben. Das echte Aunstwert muß erft auch in anberm Sinne zeitlos werben, um gang feinem Berthe nach gewurbigt gu fein."

Neben allem Uebrigen ging benn auch bie Betrachtung bee Dante jest ihren Weg weiter. 3m December lub Bring Johann, nebft Tied und Forfter, auch mich abenbe ju fich ein und las une bie groke Stigge ber Bibchologie bee Thomas pon Mquino bor, welche er aus ben Quellen für bas "Purgatorio" (ben zweiten Theil feiner Ueberfetjung) bearbeitet hatte, unb lebrte baburch eben mich felbft erft verfteben, wie boch noch von Ariftoteles ber in biefen alten Rirchenvätern gum Theil eine beffere und tiefere Unichanung von bem Befen bes menfchlichen Beiftes enthalten ift als in fo vielen Reuern; indem bort recht beutlich hervortritt, bag alles bas mas fpaterbin fo oft unter bem Ramen ber Lebensfraft bon ber Geele getrennt wurde, bier noch gerabezu ale Theil bee Geelenlebens felbit, b. i. ale qualitates vegetativae angefeben mirb. Der Bring gewährte mir bamale icon eine Abidrift bes von ihm entworfenen Schema jener Blieberung ber Seelenvermogen, und ich habe benn auch nicht verfehlt, baffelbe fowol im Schluffavitel ber "Bhbfiologie" ale fpaterbin in meiner "Bibche" bantbarft aufzuführen. Der erfte Theil biefes überfetten Dante war übrigens in jener Zeit unter bem Ramen "Philalethes" längft ausgegeben und batte bereits große Anertennung gefunben, boch murbe bas Spatere immer bollenbeter und in ben Noten immer reicher, wie wir bies aus ben fortgefetten Lefungen in bem ermabiten und icon fruber ermabnten Comité mit mahrem Benugen fortwährenb anzuerfennen bie reichfte Belegenheit hatten.

Und so eilte benn auch dies Jahr, das so Schweres mir gebracht hatte, jum Schluffe, nut ließ nur in den Chriftagen noch die school Se eines neugewonnenen Freundes jurild, indem Bendemann, bessen jurild, indem Bendemann, bessen jurild, indem

schwere Krantheit gesührt hatte, mir damals eine seiner besten Zeichnungen verechtet, das große Blatt: Pilger in der Wiste verirert, an welchem seitbem viele Klünster und Kunsstreunde bei mir sich erfreut haben, eine Gobe, an welche dann mit Angengabes Ladres 1839 die mir von Rietspel jum 3. Jan. verechten Billen des solossalen olzweischen Jum 3. dan, verechten Dillen des solossalen olzweischen Jum 3. dan, verbeiten der die der der der die geschen der die kliede der der der der die geschen der der die Kpollo von Belvebere und der altgriechsschen Ballas Athene sich anfelossen, welche noch jett die schiene Treppe meines Sousse in so würdege Weise verzieren.

Die Sauptaufgabe meiner wiffeufchaftlichen Arbeiten blieb übrigens fortmabrent ber neue fpecielle Theil ber "Phyfiologie". Bas ben erften allgemeinen betraf, fo tamen mir bon ben vericbiebenften Geiten Beweife ber Anerfennung gu Sanben, fowie es anbererfeits allerbings auch an Wiberfachern nicht feblte. ja ich bie entichiebenfte Berneinung beffelben infofern erfuhr, ale man in Galigien ibn bereite unter bie perbotenen Bucher gefett batte, mas ich freilich im Ginne ber bortigen geiftlichen Berren eigentlich feineswege inconfequent neunen fonnte. Gine Art von Entichabigung bafur, fowie fur bas frubere Rachbruden meiner .. Bbnafologie" in Desterreid, murbe mir inbeft boch gegenwartig baburch jutheil, bag, nachbem ich bie im porigen Jahre ericbienene britte Ausgabe ber lettern nach Bien an ben Raifer eingefenbet batte, mir bon bort ein werthvoller Brillantring gufam, mas benn gumal ben Deinigen gum befonbern Bergnugen gereichte.

Man fann nun benfen, daß neben jener Arbeit und, neben einer, allein schon reichliche Lebensdufgaben bietenben Brazis, das Umschen in sonstiger Literatur sehr besidhen hatte bleiben muffen, indeh erinnere ich mich nichtsbestoweniger zweier Schriftsteller, welche doch auch damals, nicht ohne einen gewissen Einbruck spinterlassen zu daben, an mir vorübergegangen sinds; es war einmal ber Angelus Silefius, und dan Oldens in seinen, "Vichvolderun". Auf den erstern, den alten

Ferner barf ich nicht übergeben, bag biefes 3abr bas erfte murbe, meldes eine ber größten Bhanomene aller Reugeit, bas Gifenbahnmefen, mir nabe brachte und verbeutlichte, indem bie Bahn zwischen Leipzig und Dresben (nachft ber Rurth - Murnberger bie erfte Deutschlanbe), bon welcher ich poriges 3abr in Leipzig nur ein fleines Stud burch eine Brobefabrt tennen gelernt batte, nunmehr bem öffentlichen Berfehr übergeben worben mar und nach und nach ihre Bunber entwidelte. In Babrbeit! bie jungere Belt mirb ee balb ganglich vergeffen baben, wie fonberbar, frembartig und gerabeju bamonifc biefes große Berfehremittel bamale ins Leben trat! - Satten boch fonft gang tuchtige Staate unb Finangmanner jener Beit ein Unternehmen wie bas ber Gifenbabn gwifden Leipzig und Dreeben, feiner Rublichfeit unb Rentabilitat nach, noch febr in Zweifel geftellt und burchaus feine Uhnung gehabt von ben ungeheuern Refultaten, welche Berfe biefer Urt bereinft und in ber Folge gemabren murben. Birflich! Diefe Erfindung trat berbor wie Bercules, in ber

Biege schangen würgend, und machte mit Riefenschitten nach allen Seiten sich Plack. Bas jedem Kinde jete befannt ist, die Einsachseit der Signale, die Zweckmäsigsleit der Baggond, die Phánomene des Jahrens selbst, das alles war damals wunderneu und erregte die mannichfaltigsten Besprechungen; und doch dauerte es lange, ja es mußten erst die großen Reisen durch Damys möglich werden, die dange Zragweite don Phánomenen überblick werden, die de nach und nach auf sämmtliche Angelegenspeiten des Lebens 6 derkouse umgestaltend einwirften sollten.

In biefen Ofterferien seubete ich jeht meinen jungen leipziger Mebicus nach Breslau, wo Freund Otto ifin in alles ärglich Sehenswerthe einführte, und als er von ba nun zu ums zurudschrete, gab es mir boch eine neue und gute Empfindung, jeht zum ersten mal von dem eine wiffenschaftliche Bericherstattung zu hören, auf ben ich ja am meiften und liebsten einen Theil meiner erworbenen geistigen Guter zu vererben wönschete.

 überall erinnert. Gie felbft mar jett wieber im vollen Befit ibrer Stimmittel und in frifchefter Gefundheit, mas benn alles oft eine gewiffe übermütbige Laune in ihr bervorrief, bei welcher allerbinge von vorfichtiger Lebenstunft nicht immer viel bie Rebe blieb. 3d erinnere mid. baf ich fie einmal in folder Stimmung über Mojart's "Don Juan" fprach, für ben natürlich auch fie fcmarmte. "Biffen Gie, mas ich ba mochte?" rief fie plotlich aus. "Die Rolle bes Don Juan mochte ich geben, ließe fich's nur fingen! Gie follten feben, mas mir ba gelingen mufte!" und babei icouttelte fie ibre blonben loden und bas Ange ftrablte fo blenbend übermuthig, bag es eine Luft war hineingufeben.\*) Und all folde Bilbbeit verband fich wieber in ihr mit großer Gutmutbigfeit, fast übermäßiger Bobltbatigfeit, und bem Talent eines vollfommenen Orbnungbaltens in ihrem Sauswefen, bas, wenn ich mitunter bei aritliden Befuden einen Blid bineinwerfen fonnte, mich mabrhaft überrafchte.

Weber brachten wir dies Jahr den größen Theil bes Sommers in Pillinis ju, und die größen Feierlichkeiten, mit weichen am 3. dun das der feinbertifdrigen Zwildlam der 1639 unter Perzog Peinrich dem Frommen in Oresden eingeführten Reformation begangen wurde, berührten und daher nur ganz on weiten. Die Elfendahn batte indeh hiere und OS tudenten von Leipzig nach Oresden gebracht, und unter ihnen auch unfern jungen Wedicus, sodas benn boch der Familie von der allgemeinen Peiterfeit wenigftens etwas mit zutheil wurde; wie es mit dem ben Merchaut nach erford zut im Gedächnis gestlieben ist, daß von Pillinis aus an jenem schonen Zwilaben, der Auflich auch eine Geschen der den kellstraßenden Peiserne, des Allumabend, gerade unter dem hellstraßenden Peiserne, de Allumabend, gerade unter dem hellstraßenden Peiserne, de Allumabend Elsebn und nomentlich dei im Scheine der taussen

<sup>\*)</sup> Bem baran liegt, ein vollftändigeres Lebenebild von ihr gu haben, bem fann man bas fleine Bud von Klara von Glumer vorzüglich empfchlen.

Lichter und Campen röthlich leuchtenbe Ruppel ber Frauenfirche fich febr gut ausnahm.

Uebrigens murben unfere Dante-Letturen felbft burch ben Lanbaufenthalt nicht unterbrochen. Es finben fich in bem verichloffenen Theile ber tonigliden Barten in Billnit einige Babillone, bon benen bieemal ben einen öftlich gelegenen, im japanifden Stil bergierten, ber Pring Johann gemablt batte, um bort bas fleine Dante = Comité auch ein paar mal im Commer ju verfammeln. Freund Tied fuhr bagu mit Graf Baubiffin in ben warmen Bormittageftunben beraus, und ba fagen wir benn in bem altmobifd bergierten bequemen Gartengimmer. welches wol noch nie bergleichen poetifche Busammenfünfte gefeben batte, jeber mit feinem Dante bewaffnet, ber uns bie fonnigheitern Blumenbeete, und borten von Tied's fonorer Stimme aufmertfam bie bon einem Fürften verbeutichten Berfe bee Dichterfürften vortragen, einzig unterbrochen bon einer leichten Collation, bei welcher bann eine meift mit gutem Sumor geführte Conversation erfrischend umfreifte. Gine Situng biefer Urt bauerte gewöhnlich von 11 bis 3 Ubr. und meift fubr bann Tied mit ju meinem Saufe, wo benn auch mol einige von feiner Familie angetommen maren, um bei uns qu effen, und bann, nachbem er in möglichft beifer Conne (einer besonbern Leibenschaft biefes Freundes) fich recht burdmarmt hatte, pflegte er oft ben Nachmittag noch mit Lefung einer fleinen Rovelle ju befchließen.

Rebenbei war biefer Sommer in unferm Pillnit fehr belebt durch bie Anweienheit vieler hohen Sauper; wir saben do bie verwitwete Kaiferin von Desterreich und die berwitwete Konigin Karoline von Batern, sowie die Bwillingsschweiter ber Prinzeß Johann, die Aronprinzessin von Preußen, melche Längere Zeit sier wohnte, und später durch ihren Gemahl, den spätern Rönig von Preußen, abgeholt wurde. Lebtgenannte hohe Frau hatte bei dieser Anweisenheit den Unfall,

plößlich wieber von einem Leiben beimgefucht zu werben, welches ite frühre schon einmal genötigt hatte, sich einer schmerzhaften Operation zu unterwerfen. Diesmal gesang es mir, ber ich rechtzeitig zur Hülfe ausgerusen wurde, ein solches Unheil zu verhiten, umb nach einigen Wechen, bevor noch ihr Gemaßt von Marienbac eintras, batte ich die Kreube, sie als belig berzestlellt betrachten zu dürfen. Am 12. Aug., als alle die obengenannten Gerschaften bert versammtelt waren, wurde ein wrose gemeinsame Vartie in die Umgegenden beransstatte, zu welcher ich mich ebenssells eingeladen sand, und welche ich sier noch mit ein paar Jügen aufzeichne, damt auch ein Bild solcher Art unter den mannichsattigen andern Bildern diesen besten bestehn bestehn bestehn den Bildern die Auf ein Palitern biesen Plätern nicht sehe

In einer ziemlich langen Bagenreibe alfo fubr man zuerft pormittaas bon Billnit nach bem Roniaftein, um bort bie Feftung gn befichtigen und eine Collation einzunehmen. Es war bas erfte mal, bag ich biefen feltfamen Ort auf feinen ungebeuern Felsmauern, mit feinen gewaltigen Baftionen unb Eingangsthoren, im Innern fab, und wie weit mar man bamale noch babon entfernt ju benten, bak nur gebn Jabre fpater bas gesammte fonigliche Saus genothigt fein murbe, gegen einen Theil ihres eigenen Bolte bier Cout ju fuchen! Alle Cebensmurbigfeiten ber Reftung öffneten fich naturlich iett ben boben Gaften. In ben Rafematten, mo bie Munitionevorräthe geordnet, gewogen und bewahrt werben, ftanb unter anbern auch eine Schnellmage in Form eines bequemen Armfeffele, auf welchen Berren und Damen jum Scher; fich festen, um ibr Bruttogewicht (und awar biesmal in aufrichtigen Angaben) ju erfahren, und ich erinnere mich unter anberm, bağ es ben Kronpringen bon Preugen febr amufirte, als ibm ber Offigier, welcher bie Gemichte ablas, berichtete, bag gegen feine frubere Schwere gegenwartig fein Gewicht um bolle 30 Bfund meniger betrage, welches benn als ein Triumph ber marienbader Cur sofort rühmend allen hohen Berwandten ergablt wurde.

Befonders schon waren an biefem Tage die Fernsichten ibs Sannen bonnerten und ber Miberhall burd die Talle fernschaft ber Beiterhall burd die Talle fernschrollte, gab biefe Musik einen schonen Rahmen um das weite großartige Gebirgebild. Auch abwärts wurde mit fleinen Geschülten nach einem, am andern Ufer auf den Bellen der Etbe aufgelegten Breteben, welcher eine Geift worftellen sollte, geseuret, und es war interesant zu sehen, wie sefest in biefer gewaltigen Entfernung, die Augeln boch immer ganz nahe um das nur kleine Ziel berum ins Basser einschligen.

Nach Tisch lustivambeite man endlich uoch ein Stüd bas Thal hinant, bis da, wo jene gretesten Felsen aufragen, von weil sie nan jedesmal glaubt man fühe sie zum letten mat, weil sie nechheneih nächstens aufammenstürzen müßten, obwol sie doch schon lange das ganze heilige Nömische Reich überduert haben; dann jedoch wurden abermals die Wagen beitegen, auf welchen man gegen das Städtschen Küussteini derschaumtlige Waldwege hinabrolite, die zum Einschissungsplate muter den letzten hausen ließe dan mehr nicht siehe sittlen Lertschens, welches damale sich auch noch nichts davon träumen ließ, das audert halb Decennien höter auch bier auf gewaltigen Steinbämmen

Locomotiven mit Taufenben von Fremben hindurchfaufen würben. Rach ben umfichtigen Dispositionen unfere, mit allen Reigen biefer Gegent fo gang vertrauten Ronige fanten fich-jest bier theils bie vergierten und bebedten Gonbeln bes Schloffes von Billnis, theile einige offene Rabne bor, auf welchen fich nun bie Befellicaft fogleich vertheilte, wobei benn mich bas gute Glud traf, mit bem Ronige und Bringen Johann fowie bem Rronpringen von Breufen nebit menigen Begleitern auf fold offenem Rabne mich ju befinben, allwo benn auch balb genug bie beiterften Befprache fich entspannen. Es war ein iconer milber Commerabent, bie fleine Flotille fcmamm langfam auf bem breiten Spiegel bes noch nicht von Dampfern beunruhigten Fluffes binab, balb flangen Balbborner aus ben Bebufchen am Ufer, und ein Rabn mit Gangern folgte une von weitem, fobag bie langgehaltenen Tone gutgeftimmter Quartetten über ben Bellen babingitterten und wünfden liegen, ber Abend möchte jum vollen Tage fich ausbehnen. 218 es aufing tiefer ju bammern, gerieth ich noch mit bein foniglichen Gafte in ein langes Gefprach über unfern Tied, ergablte von ben Ariftophanes - Abenben, und erregte ibm fo viel Berlangen, bergleichen benn auch ausführlicher felbft zu erfahren, bak, ale nur wenige Jahre fpater, von ibm, nach erfolgter Thronbefteigung, ber Ruf an Tied erging, Dreeben mit Berlin gu vertaufden, ich jumeilen faft noch eine Rachwirfung biefes Gefprache barin ju erfennen mabnte. Bring Johann erbot fich allerbinge, bafern fein bober Gaft noch ben folgenben Zag bei une verweilen fonnte, fogleich eine Lefung jener Art gu veranftalten; bringenbe Befcafte machten es jeboch bem Rronpringen bamale unmöglich, biefer Ginlabung ju folgen, unb habe ich freifich auch frater zu meinem mabren Leibmefen in Erfahrung gebracht, baf man in Berlin und am bortigen Sofe niemale bagu getommen ift, bie grofartige Beife Tied's in Bortragen biefer Art jemale bewundern ju fonnen.

Unfere Wassersahrt die Effe herad ging übrigens nur bis Birna, wo bei eintretender Duntespeit höchft gwedmäßig basiu geforgt war, die Hofquipagen bereit standen, welche endlich, unter dem Leuchten sodernder Fackein die Gesellschaft rasch durch die angenehmen Waddwege nach Pillnig guriddbrachten, gewiß nicht, ohne das die allen der reiche Tag eine angenehme Erinnerung guridgesaffen hätte.

Schlieflich muß ich nun boch noch ergablen, baf am anbern Morgen nach biefer bubichen Bartie ber Rronpring bon Preugen Billnit nicht verließ, ohne noch mich in meinem fleinen Saufe befucht ju haben, ale mobin ibn eine feltfame Raturmertwürdigfeit jog, welche biefen Sommer icon vielfach am Soflager batte bon fich reben machen, auch bereits bon ben meiften Bliebern unferer toniglichen Familie bei mir in Mugenichein genommen worben war. Diefe Geltenheit beftanb in einem Bespenneft bon ber Grofe etwa einer ftarten Mannesfauft, welches bie arbeitfamen Gefcopfe nach und nach im Laufe einiger Monate binter ber immer uneröffnet gebliebenen Jaloufie bes einen Stubenfenftere unfere Familienzimmere, bon außen bergeftalt an eine Genftericheibe angebaut batten, bag man bon innen nicht nur ben gangen mertwürdigen Bellenbau, fonbern auch bas Berumwanbern, Orbnen und Auffveichern ber Bewohner bes fleinen Roniginnenthume überblidte. Bas man bei ber Bienengucht gewöhnlich nur unpollfommen erreicht, wenn man Glasfenfter an ben Stoden anbringt, um bie innere Detonomie bes Rellenbaues ju beobachten, inbem ba bie fleifigen Thierchen bas Glas oft mit Bache ju übergieben und baburch es unburchfichtig gu machen pflegen, bas batte fich bier gang bon felbft gemacht, und amar vollfommener, ba bas papierartige Material bes Reftes wol am Glafe feftiaf, aber überall fo, baf ber Ginblid in bie Bellenraume völlig freiblieb. Bie oft machten wir une ba am Tage ober auch abenbe, wenn Thee und

Lefture beenbigt maren, bas Bergnugen, leife an bas Genfter au pochen und nun Achtung ju geben, wie fogleich alles im Reiche lebenbig murbe, bie Bachter berbeiliefen, ibre Riefern jum Big aufriffen, und ale Befatung biefer Feftung tampffertig fich aufftellten! Much bon all biefem war nun auf jener Rabnfahrt bie Rebe gemefen, und ber Rronpring, nach feiner lebhaften Urt, wollte benn burchaus jest auch biefes Curiofum felbft feben, fam, fab, flopfte an, beobachtete ben baburd entitebenben Aufruhr, und, ale ich babei ergablte, baf ein foldes Reft eigentlich burd ein Wesvenweibden gefchaffen werbe, ale welches bie erften Bellen felbft baut, Gier bareinlegt, fo fich Arbeiter ergiebe u. f. m., berfehlte er nicht, biefen Staat fofort mit England ju vergleichen, ja ibn über England au feben, ba Ronigin Bictoria boch nicht in biefer Bolltommenbeit bie Stelle einer mabren Lanbesmutter ausfüllen founte. \*)

In viese Zeit sällt es benn auch, daß ich jum erften und bie sint Unterhaltung bestimmte Zeitschrift eines Literaten durch einigs Biträge unterflütt habe. Es handelte sich nämlich um Helte, die unter dem Namen "Der Freihafen" von Mundt in Berlin heraussgegeben wurden, auch, wie es immer heitz, "jur Hebung umd Bilbung der Wolf" beitragen sollten, jedoch dalt wieder eingingen. Da nun bergleichen Unternehmer für den Ansang jur Belture gewöhnlich irzendeinen befannten Annen zu gewönnen suchen, so war den die gestellte erfallt. Jene Aufläge ersiech worden und hatte diese Bilte erfallt. Jene Ausschaft weren, und nachdem ein solchen But sie biest Wilteren, nachdem ein solchen und nachdem ein solchen But sied hert noch einigemal wiederfolt

<sup>\*) 3</sup>m Binter, als alles Leben bes Stode erftorben war, ließ ich ben Benfterstügel ausschen, bas Gelb bes Glafes mit einem Sind Rahmen aussichneiben, und bewahre so das mertwürdige an das Glas geheftete Reft noch jebt in meiner Sammlung.

hatte, sam ich nebenbei zu einer beutlichern Einsicht in biefest literarische Teiben und muste auch wol noch bie Erschriebunden, wie eben biefelben Unternehmer, welche höflicht um Beiträge baten, folange man ihnen zu Willen sein konnte, alsbald unfere Werfe zu schmäßen such menn ihnen Reiteres verfagt wirt; worauf ich mich benn möglicht gehütet habe, wieber in solche Berüfzungen zu gerathen.

## IV.

Bas meine miffenschaftlichen Arbeiten betraf, fo murbe in biefem Sommer ber Abichnitt über bas Rervenleben in meinem .. Softem ber Bhpfiologie" ziemlich vollftanbig abgeichloffen: 3ch las Otto, ber mich von Breslau befuchte, ein gut Theil bavon bor, fenbete auch feche Aphorismen über Rervenleben gur biesjährigen Berfammlung ber Raturforicher und Merate in Bormont, ba ich nicht felbft binging, und batte bod bamale icon auf eine im allgemeinen felten richtig erfaßte Bebeutung jenes großen Phanomene aufmertfam gemacht, welches in ben bon Mariball Sall querft angeftellten Berfuchen fich berportbut. Inbem namlich bierbei bie obern ober bintern Burgeln ber Rudenmartenerven allerbinge ale bie fenfitiven, bie untern ober borbern bagegen ale bie motorifchen, (b. i. bie Bewegung leitenben) fich barftellen, fo wirb baburch in ben erftern eine centripetale, in ben lettern eine centrifugale Regung ber Rervenfafern febr enticbieben bargetban, unb bas ibeelle Bleichnif von Benen - und Arterienftromung bes Blutes ift baran fomit in Wahrheit fo volltommen bocumentirt, bag baraus manche Folgerungen fich ergaben, bon benen man gwar gegenwärtig, gerabe ihrer Ginfachheit wegen, fast überall fich abwenbet, welche aber nach und nach ibr unleugbares Gewicht ficher behaupten werben, ja behaupten muffen. Erinnere ich

mich bierbei überhaupt ber bielen Biberfprüche und Unfeinbungen, welche gerabe bie einfachften und bon einer gefunden Bhilofophie geleiteten Anfichten über Begenftanbe ber Lebenslebre unter une ju erfahren pflegen (wie beftig murbe fruber felbft Sarpeb uber feine entbedte Blutitromung angegriffen), fo muß ich freilich barin oft mehr bie Meugerung ber fieberhaften Unruhe einer Beit anerfennen, welche eben nicht befriedigt fein will, ale bag ich es blos ber Unfabigfeit auidreiben follte, jene Ginficht felbft zu erreichen. Gemifi! Der Freube an einem reinen Schauen bes Urpbanomens fich bingugeben, bann mit ftiller Liebe und Musbauer gu berfolgen, welche Reiben bon fecunbaren Phanomenen fich bieraus weiter entwideln, und alles bies enblich burchaus als auf bem fichern Boben eines emigen Göttlichen begrunbet zu fublen, bazu gebort ein eigentbumliches Talent, eine eigene Rube und Cammlung bes Beiftes, wie fie bem gegenwärtigen Befchlecht vielleicht nun einmal meniger angebort ale ben meiften frubern! - Gei bem aber wie ibm wolle! von ber Ueberzeugung, baf bier boch eigentlich ber Lichtpunft geiftigen Lebens, und ber gefunbefte Quell aller mabrhaft nachhaltigen Productivität in Biffenicaft und Runft liege, wirb mich niemand abbringen!

In fünstlerischer Beziehung haben in diesen Serbste zwei Dinge mächtig auf mich gewirtt, und zwar sehr verschieben! Das erste war das Wert von Bassavant über Nasach, das andere waren die Abgüsse ber Eigin'schen Maxmors, welche durch die geschicken Unterhandlungen unsers Ministers von Lünkenau in biesen Sommer für Oresben erkangt wurden.

Dem Paffavant verbantte ich namentlich die Einführung jung eine Aufter Berfandiss der Entwicklungsgeschichte jenes großen Känstlere von Urbino. Wit umssichtigem Geist findet man hier alles gesammelt, was über seine Jugend und jene hosaltung ein gelerese Licht verbereiten kann. Man erkihrt da, wie reich bedie einentlich, mitten in einer im gangen barbarischen Zeit, das Leben dort sich gestattet, wie sein die Unterhaltung gesührt wurde, und wie sedensfrisch und getund is Gesiffesolite in beisem Kreise sich erisches, was mir an Rasael sonst fast als ein Wunder erschien, ist mir seitdem kan geworden, und zu manchem, was uns in neuerer Zeit de Ganzperiode von Weimar gezeigt hat, wird nun in ver Schilderung des Fürsenhöfes von Urbino und ähnlicher, ein würdiges Vorbild gegeben. Dabei enthält das Buch die bis dahin vollständigte Aufgälung Kasaelischer Werke, gibt interessent ertstische Veliagen und überholft treu und klardie gegebe und vielleitige Thäusgelung kasaelischer und flar die große und vielleitige Thäusgelung die Lebens, das an sich se franz war, und doch auf so ungekeurer Zeiten sinaus seine Willissin der Auflagen und überhalte sinaus seine Vielleitige Linkaus eine Vielleitige Linkaus seine Zeiten sinaus seine Vielleitige Linkaus eine Vielleitige Linkaus seine Zeiten sinaus seine Vielleitige Linkaus eine Vielleitige Linkau

Rach einer gang anbern Seite bagegen weiteten bie Elgin'ichen Abguffe meinen Beift aus! Es war eigentlich, als trate nun jum erften mal bie Untite mit ihrer großen und aangen Dacht bicht an mich beran. Und gewiß! es ift ein ungebeuerer Schritt, wenn man bisber bie Renntnig antifer Blaftit fait allein bem Laofoon, bem Apollo vom Belvebere und ber Benus ber Mebiceer entnommen batte, und nun auf einmal an bie Berte bes Phibias unmittelbar berantommt! 3ch werbe nie ben Ginbrud vergeffen, ben es mir machte, ale ich jum erften mal in jenen Bavillon bes 3mingere eintrat, wo man bamale biefe grofen Berte porläufig und allein aufgeftellt fah! 3ch fühlte, bag fur Berftanbnig ber Blaftit jest ein neuer Ginn mir aufging! Und nicht blos bag biefe Art, bie menfchliche Beftalt an fich ju behanbeln, fo arok und bebeutenb mar, auch wie bie Bemanbung bem Stein aufgepragt ift, ericbien mir burchaus neu. Man weiß, bag jene großen Frauengestalten bee Giebelfelbes in weiches vielgefaltetes Beug gefleibet bargeftellt finb, und es mar mir mertwürbig, welche Bewegung ber Runftler ohne alle minutiofe Ausführung auch barin erreicht hatte. Sah man eine Zeit lang weg und bann wieber fest barauf bin, so war es immer, als habe indeg ein Lustzug ober ein Riden ber Gestalt ben Kältenwurf geänbert, obwol Beleuchtung und alles dasselbe geblieben war.

3a! Phibias und Rafael haben manches in ihrer Lebenssstellung Bermanbtes gehabt, obwol ber lettere schneller und glüdlicher enbete, aber am meisten gleichen sie sich boch beibe barin, baß jeber für seinen Theil und in seiner Runft für alle fünftige Zeiten bie seuchenbste Epoche bezeichnet.

Bei all biefen Stubien, bei fo manchen intereffanten Berührungen, und bei viel liebevoller Theilnahme, bie mir im einzelnen gutheil murbe, fühlte ich inbef boch oftmals febr ein Ifolirtfein meiner Stellung und einen Mangel an Mustaufc von Gebanten mit gleichgefinnten und Gleiches Anftrebenben. fobaft ich bann nicht felten wieber biefenigen beneibete und pries, bie, an Universitäten thatig, foviel mehr bie Birfung bon bem erfahren, mas ber Berfer meint, wenn er fagt: "Gin Deffer west bas anbere, und ein Dann ben anbern." - Schrieb baber auch bamale babon: "Co wird ber Denich je tuchtiger er an fich arbeitet und fich auferbaut, auch allmablich immer mehr ifolirt und auf fich felbft vermiefen. fobag es benn allerbinge um fo nöthiger ericheint, bei geiten icon bie Citabelle feines Dafeins fo ju verproviantiren unb fo ju gieren, baß, wenn wir une gulest wirflich gang einfam babin gurudgieben, wir mit Boblgefallen barin bermeilen mogen, auch babei boch eine freie Umficht ins weite gand uns offen erhalten."

Settsam war es nun, daß, bath nachbem ich jene aus bem Bedürfnis nach geistiger Mitwirtung hervorgegangenen Zeilen geschrieben hatte, mir burch das, was ber Mensch einen Zusall nennt, eine Individualität näher gebracht wurde, welche höterhin so wiessättig meinen Bestrebungen thilgenommen hat, und in Wahrbeit mehr als irgendeine das Sexamwachfen befonders meiner pipdologischen, äfthetischen und selbst ber philosophischen Arbeiten burch Wechsleftebe, Berfändnis und innige Teitinahme und Anertenung gestörbert hat. Es war eine Frau, welcher ich früher bei Tied und in der obengedachten Löwensternischen Amilie oft begegnet war, und beren tief- und umfassend gehölteten Geist jener Freund mir ebense siehe nerfügen hatte, wie von anderer Seite ihre ichmerzlichen Verfuhr mehrezer Kinder und ihre langen eigenen lärperlichen Leiben mir vielsach erzählt worben waren.

Es mar aber eben ber 18. Oct., und in manchen betrachtenben Erinnerungen bes gemichtigen Tages verloren, martete ich im Borgimmer bes Schloffes auf bas Gintreten bes Ronigs, ale in gleicher Absicht ber Gemabl jener Dame, ber Intenbant bes foniglichen Theaters, Bebeimrath von Luttichau, eintrat und fogleich mich bringenb bat, balbmöglichft nach feinem Saufe au tommen und ber Gefunbbeitepflege feiner fcwerfranten Frau mich angunehmen, welche bor furgem erft ihren langjabrigen Urgt, meinen britten alten Collegen Sebenus, burch ben Tob verloren hatte. Ratürlich entiprach ich biefem Bunfche fogleich und um fo mehr, ba mir fcon lange bas gange Gein biefer ausgezeichneten Berfonlichfeit bas bochite Intereffe eingeflößt batte. 3ch fant allerbinge eine febr fdwer Rrante, einen jener vermidelten Falle, mo es nur nach und nach bem Argte burch forgfältigfte Benutung aller unb jeber Berichte und Shmptome gelingen fann, bas richtige Bilb ber Befentlichfeit bes Buftanbes fich ju entwerfen, und mo er gewöhnlich nur burch einen auf Jahre berechneten größern Curplan babin gelangen mirb, bie Gefunbheit gurfidjugeben. 36 barf fagen, baf benn auch allmablich alles erreicht murbe, was möglicherweise in einer febr unterminirten Conftitution gelingen tann, um ein befferes Befinben berbeiguführen, und wenn ich babei und bafur bie bantbarften Befinnungen ber gangen Ramilie nicht genug rubmen burfte, fo murbe mir

augleich baburch bas Blud, in eine ber ebelften weiblichen Geelen und einen mit ben Bluten altefter fomol ale neuefter Literatur reich genabrten Beift tiefer ju bliden. Satte baber früher Tied, bem fie icon fo manches Jahr eine treu theilnebmenbe Freundin gewefen mar, mir oft berfichert: "Benn irgenbeine, fo fei biefe Frau eigentlich berufen und berechtigt gemefen, ale Schriftftellerin aufzutreten und ale folde nachbaltig ju mirten, nur baf bie feine Rublung ibres Befens ibr felbft überall bergleichen unterfagt habe", fo ift es bann mir felbft, nachbem fie unter meiner Bflege allmählich foweit als möglich bergestellt, und babei auch ben Meinigen überall eine liebebolle Freundin geworben war, immer volltommener aufgegangen, welch feines Urtheil und welch burchaus tief unb icon entwideltes Gemuth bier gegeben fei, und tonnte ich beshalb alle ben Ginfluß ichilbern, ben ibre Entgeanungen unb Buftimmungen, wenn ich ibr fpaterbin manche meiner Arbeiten im Manufcript borlas, auf biefe lettern gehabt baben, fo hatte ich barüber jebenfalls bie langften Commentare ju fcbreiben. \*)

<sup>3</sup>ba von Anobelsborf war geboren, wie fie felbst auf ihrem von Bogel 1846 gezeichneten und burch eine damalige gemeinschaftliche

In Bahrheit war übrigens, tag mir gerade jett in einer so tief geiftigen Persönlichseit ein neues besebenbes Esement aufgeben sollte, um so mehr für mich als ein Glücksfall zu

Freundin mir jugefommenen Bortrat eingeschrieben bat, am 30. Dai 1800 an Gellin in ber Reumart, ale altefte Tochter bee toniglich preufifchen Oberftallmeiftere von Knobeleborf. Ihre Mutter, eine geborene von Robert, mar bor biefer Che mit einem Baron von Dublheim verheirathet gemejen, und fo Jebte unferer Freundin noch lange ein Bruder biefes Ramens, melder aulest wie fie auch plotlich apoplettifc verftarb. Man fagte, Berr von Anobeleborf habe icon früher leibenichaftlich biefe feine fpatere Gemablin geliebt, und 3ba mar bie erfte Tochter biefer Che. welcher bann noch eine zweite Tochter, Rofalie (fpater an einen Berrn von Bojanomifi berbeirathet) folgte. Beibe Schmeftern erhielten bie ausgefuchtefte Ergiebung. Gine Stalienerin war bie erfte Bouvernante 3ba's. welcher fie ein treffliches Italienisch verbantte, fo einer folgenben Frangofin ein ebenfo correctes feines Frangofifch, bem übrigens auch ihr Englisch nicht nachftanb. Mufit und Malerei ubte fie in großer Bollfommenbeit. in ber erftern fianden ihr vollenbete theoretifche Renntniffe gu Gebote, fie fang fruber febr fcon und fpielte ebenfo vollenbet bie Barfe wie ben Flügel, auf welchem lettern ihr auch fpaterbin bas Schwerfte geläufig blieb. Dorow in feinen "Demoiren" gebentt noch ausführlich ber beiben iconen Fraulein von Anobeleborf, benen er auf ber breebener Gemalbegalerie begegnete, mo fie Copien in Miniatur ausführten, und noch jebt habe ich zwei folder Stubien nach Menge und Rubene, von ber Runft. lerin felbft mir verehrt, vor mir, welche bem Beften gleichfommen, mas in ber Art gemacht ift. 3ba von Anobeleborf murbe fiebzehn Jahre alt mit herrn von Luttichan verheirathet, welcher fpaterbin; wie ich bereits ermabnte, fo lange bie Intenbang bes bresbener Softheatere permaltet und burch bas Ritterliche feines Charafters fomie Die Ginficht und Treue feiner Amteführung ein bochft ehrenvolles Anbenten fich erworben bat. Seit bem Jahre 1823 verband fie eine langbauernbe Frennbicaft mit Lubwig Tied. Bielfaltige Leiben, langes Erfranten, Berluft mehrerer Rinber, am meiften aber eigener tiefgebenber Beift und Sinn, jogen fie ju vielfachen Studien ber hiftorifden, philojophifden felbft theologifden und pfnchologifchen Literatur und wendeten fie von Belt und Sof meiftens ab, obwol fie auch in biefen Regionen fich mit feinfter Graie bewegte und allgemein bort hochgeschatt wurde. Bieljabriger, meift einfamer langer Commeraufenthalt in bem flillen Ulbereborf (einem Gute bes berrn von Luttichau in ber Gadfifden Schweig), batten ihren Stubien achten, ale ich bamals von sich jubrangenben Aufgaben bes Artes, wie von wissenschaftlichen Arbeiten im bödsten Grabe in Aufpruch genommen wurde, und badei und andern Seiten, und namentlich in bem mich sonst oft so erfreuenben dresbener Auslisteben allmählich vieles sich bergestalt geändert hatte, bab es die Erheiterung und Erfrischung wie früher mir jahr mehr zu bieten vermochte. Die alten mir jahr Theil nahe befreundeten Clemente waren soft gänglich geschwunden, die neuen aber mir doch großentheils noch ziemlich fremd, und so schriebt die bar wie der mir den genen bei der nie boch großentheils noch ziemlich fremd, und so schriebt sich varüber im December 1839 an Regist.

"Bos Friedrich betrifft, so lebt er zwar jest leitlich genug, jedoch vom Schlage gelähmt und ohne zu arbeiten ober gelitigen Umgang zu gemähren. Seine Tochter ist an einen braven Clöfischer verseirauset — Freunds hoben eine Untertützung für ihn selfst zusammengebracht, beren er wohl bedurste-Es sit aber selfsam, wie boch jene gange Kunsperiode, in welcher Kriedrich, Matthoeit, Bogel, Röhler, Alengel und Dartmann thätig waren, jeht schon so ganz untergegangen, oder durch die neu aufgebenden hier sich siefrenden Bweige

breitefte Belegenheit und ihrem Beifte feltene Reife gegeben. Rur feit . bem Jahre 1841 gog fie Billnit por, beffen weiche Luft ihrer Befunbheit fo lange beilfam blieb, und wo ich benn fo manchen iconen Commer theilmeife neben ihr ju berleben bas Glud hatte. Biele Zeichnungen und auch Defbilber find nach ihr gemacht worben, feine aber gibt gang ibr hodigeifliges und bod fo anmuthvolles Antlit wieber. Ale bie Riffori bier auftrat in ber Rolle ber Daria Stuart, wo fie hellbraunes Saar auflegt und fich etwas alter macht, fagten viele: "Gie allein ift bas volltommene Abbild in Antlit und Saltung von 3ba von Lutticau!" Erft nach ihrem Tobe bat Rietidel im Auftrag von Serrn von Luttidau eine Marmorbufte von ihr ausgeführt, welche zwar ein feines und bebeutenbes Runftwert geworben ift, allein von ber mabren Gigentbumlichfeit biefes fconen Antliges boch nur eine magige Erinnerung gemahrt. Am fcarfften ibre Individualität feftbaltenb bleibt vielleicht immer eine ffeine Bleiftiftzeichnung ihres Profile, welche ich einft (1847) in Billnit ausführte und bie fie felbft einigemal für ihre Rinber copirt bat.

buffelvorfer Schule weit zurückgebrängt ift! — Da meine Kunsthesftrebungen selbst noch mehr in biefer frühern Zeit wurzelten und immer mit benen Briedrich's so nahe verwandt waren, so macht bies mir oft einen eigen wehmultigen Eindruck. Es ist wol schon ein paar Monate, daß ich keinen Buifel angerührt habe. 3ch sible mich in meinem Innern noch so jugenblich, und boch merst man an dem Borübergeben solcher Verioden so fehr, wie das Alter beransommt."

Uebrigens beschästigten sich nichtsbestoweniger gerade damass wieder zwei Künstler mit meinem eigenen Angesicht. Es
war bei dem Aunsthändtern Nachfrage nach meinem Borträt
gewesen, und so zeichnete zuerst Bogel, der früher mein Bith
sont jedener großen Sammtung von Zeitgenossen eingestigt
date, mich abermals zum Behaft einer Listgenossen dassen haben dermals zum Behaft einer Erisgen
Jansstängt es dann ablehnte, eine fremde (diesmad allerdings
auch nicht bespieders gerathene) Zeichnung auf den Seiten zu
erten, sobund die mich als geintlich bestantt getworten Blatt
besselben, wodund denn das ziemtlich bestantt getworten Blatt
besselben zu Stande sam, an welchem jedoch aller mit Näherstegende einfalls gar Bieles auszusseh hatten.

Roch ein schönes harmonisches Phanomen war mir basiur gegen Ende biefes Jahres beschieben, mäntich an ber tressstiffen Planistin, Madame Plichel aus Paris, bei welcher man mich einsührte und welche benn die Güte hatte, einen unserer Musikabende durch ihr ammushvolles Spiel zu verschienen. Sie wor durch and durch eine führe teinen Erschiedenung und bereich wert der eigende Arfgeinungl und sie bei der die verschieden mögen: "als ob es ein Gelieber gewesen wärt!" Ich ertunere mich immer noch, wie sie an zienem Abend (es wor ber 11. Rod.) in unsern ziemlich gefüllten Saal trat und aller Augen nach fie sich wenderen! In schweren schwarzen Sammt gesleibet, Arme und Schwitern frei, nur ein einsaches Dammattenstitund durch durch der Saammt gesleibet, Arme und Schwiedenschieden Saammt gesteibet, Arme und Schwieden burchelbraume har gezogen,

zeichnete fie sich (Franzofin von Geburt, aber spanischer Abflammung) burch Gragie und feine Hallung eigenthamtlich aus. Dabei forte man nur gute Saden bon ihr — Beetspoen und hummel waren ihre Lieblingscomponisten — und alles trug fie mit tiefem Gestühl und höchster Bertigkeit vor. 3ch abu mit derte sie bann und einigemal, und voels, daß sie und Satte fie bann und einigemal, und voels, daß sie und allen in jenen grauen Tagen bes einziehenben Winters als ein rechter Guldsstern erschien; in fpalerer Zeit ist fie mir bann nie wieber vorgeschommen.

Co fam nun bas 3abr 1840 berauf und brachte ebenfalls gleich an feinem Beginn allerhand mufitalifche Schabe mit. Denn nicht nur, bag ber Morgen bes 3. Jan. burch Gefana pericont murbe, welchem bie fonore Altftimme bon Tied's zweiter Tochter biesmal einen befonbern Reis verlieb, fonbern ber Abend biefes Tages führte mir jum erften mal Gebaftian Bach's großes Concert D-moll (fur brei Flugel mit Quartett von Streichinftrumenten) beran, eine ber munberbarften Berte, bas biefer Bunberbare gefdrieben bat. Graf Bolf Baubiffin, meine liebe Mariane und unfer auter Rragen maren es, bie bie Flügel beberrichten, mabrent Mitglieber ber foniglichen Rapelle bas Quartett ausführten. Biele Freunde gwar borten bas große Werf mit an, boch batte ich es gern noch weit mehreru gegonnt, benn merfwurbigerweife fint es gerabe all bergleichen tuchtige altere Cachen, welche in ihren ichmargen fombolifden Beiden faft fortwährend tief vergraben liegen, und felten nur bier und ba einmal jur Auferftebung gewedt merben.

So war ich nun mit classischer Musit sinreichend genährt, bab arauf tam aber auch Lift nach Oresben und spielte mehrmals öffentlich, sobaß benn zugleich das Allermobernste ber Musit gehört werben sonnte. Ich schriebende bien: "Dieser List ist nun wol ber Sterbliche, ber es im Pianismus (nie man das jeti zu nennen beliebt) am weitesten Carus, keinsteinzuggen. Un.

gebracht hat, ja benfelben eigentlich jum Konismus (bamit bas Neue burch ein neuestes Wort bezeichnet werbe) treibt. Sie werben wol von ihm gelesn haben! Er ist seiner von ben größten Tonkichtern, aber in seiner Seels bost ein Auflan von Tönen, welche sich benn wol oft in wundersamsten Erkönene erzisken." Das Concert, worin ich ihn hörte, gab er eigentlich ganz allein mit ber Devient! kein Ordester, nichts weiter! und nahm boch ben Abend bei dem brilantesten Ausbitreinn über 1000 Thr. ein. Sein Kopf wurde damsde in Sips achzesomt und feste natürlich siederin nicht in meiner traniostorischen Sammtung, wo er freilich nicht in meiner franiostorischen Sammtung, wo er freilich nicht jum Beleg jenes sogenannten Organs sir Mustel nicht sim Gelfischen Seine gebraucht wird, immer aber boch den Bau des irdischen Seine siedes frei einen intelligenten, willenskräftigen, und mit entssiederem Borwalten des Hörfinnes begabten Geist darkellt.

Diefe mufitalifden Genuffe gaben mir übrigens auch nach anderer Seite gu benten, indem ich gerabe in jenen Tagen für ben Schlug meines "Spfteme ber Phpfiologie" mich viel mit ber Lehre bon ben Ginnesorganen beschäftigt, und namentlich bie aroken weitgreifenben Ginne bee Befichte und Bebore begrbeitet batte, wobei benn natürlich jugleich bie afuftischen Lebren und bie Theorie ber Dufit nicht feblen burften. Blide ich jest, nach fo langen Sabren, auf biefe Arbeiten gurud, fo muß ich allerbinge fagen, bag bie Aufschlüffe, bie mir bamale über bie Lehre vom Seben tamen, noch bebeutenber, und mehr neu maren ale bie über bas Bebor. Die Unficht, "bag bas Seben ein zwar hochft flüchtiger, aber boch mahrhaft baguerreothpifcher ober photographifcher Borgang ber Rethaut fei, welcher, inbem fich bas Licht in bie Gubftang berfelben ftets für ben Moment einlebt, ebenbaburch bie Empfindung bes Sebens hervorbringe", hatte entschieben noch niemanb vor mir ausgesprochen, und fo vielfältig fich biefelbe" auch feitbem mir bestätigt bat, und fo gewiß fogar nur fie ausreicht, alle

Ericheinungen unfers Anges vollsommen zu erstaren, so finde ich voch immer noch, daß sie berhölltnismäßig nur erst von wenigen begriffen, ond von noch wenigern ihrer gangen Bebeutung und ersaßt worben ist. Durchbringen muß sie aber boch bereinft, benn am Embe gibt es eben keine andere echtel

3m Monat April erlitt bas einfache gleichmäßige Familienleben meines Saufes eine angenehme Unterbrechung burch ben Befuch mehrerer frangofifder Raturforider und Rünftler, melde, unter Unführung bon Gaimart, von einer auf Roften ber Regierung ausgeführten naturmiffenschaftlichen Erpebition über bas Norbcap und Spitbergen gurudfamen. Gaimarb felbit, ber "Président de l'expédition du Nord", wie er fich nannte, mar ein angenehmer lebenbiger Mann, ber uns bereitwilliaft viel von ber Ausbeute feiner Reife, namentlich an lanbichaftlichen Beichnungen und Portrate, vorlegte, auch nicht rubte, bis er bon einem feiner beiben Maler meinen fowol als Tied's Ropf flüchtig batte entwerfen laffen, um bamit feinen Reifeatlas ju bereichern. Die gange Befellichaft ag am 7. April bei mir, und ich bewahre noch in einem Album von bem Canbichaftszeichner Giraut eine fleine, bochft flüchtige, aber babei febr geiftvolle Sfigge, bie er nach Tifch mit etwas Graphit, Baumwolle, Stift und gefchicftem Auffegen ber Lichter mittels Sinwegnahme bes aufgeriebenen Graphite burch ausgeschnittene Studden Bavier, in wenig Minuten vollenbete. Natürlich fühlte man inbef boch, baf es mit ber Bewunderung folder Sfine gerabe fo mar wie mit bem gangen Intereffe. was man an biefer echtfrangofischen "Expédition du Nord" nahm; b. b. man amufirte fich baran, ohne beiben gerabe ein befonberes und recht nachhaltiges Bertrauen entgegenbringen au fonnen.

Im Mai gesangte ich endlich babin, ben britten und letten Band meiner "Phhilosogie" zu beschließen. Ueber die philosophischen Grundgebanken bes Ganzen, welche in bem

Schluftapitel, bem Abrif einer Seelenlebre, nothwendig wieber icharfer jum Durchbruch tommen mußten, batte ich bamale noch mit Brofeffor Chalbbaeus (einem fcon fruber genannten Freunde, welcher mit Beifall im Winter borber feine lebrreichen, fpater burch ben Drud befannt geworbenen Borlefungen über bie neuern philosophischen Sufteme gehalten batte) mannichfachen Berkehr. Es war mir immer eine Berubigung und Feftigung, wenn ich meine Bebanten in einem anbern flaren und geubten Beifte fpiegeln tonnte, jumal ba biefer polltommen empfänglich fur bas, recht aus bem Innern ber Naturanichauung hervorgegangene Philosophiren fich gehalten hatte. Auch Tied und feinem Freunde von Raumer aus Berlin, welcher lettere regelmäßig einige Beit bei ibm in Dresben verbrachte, las ich jenes gange Schluftapitel vor, und erfreute mich größtentheils ihrer Buftimmung, obwol ber lettere namentlich alles, mas feinere und eigentlich bochfte Beiftesanichauungen betraf, in feiner berben berliner Beife mitunter feltfam genug auffagte, fobag ich einmal ebenfalls in Bantgruel'icher Beife bem Rabelais - Ueberfeter baruber fcrieb: "himmel! wie fnollig nimmt boch biefer Raumer bas icon im erften Banbe ber «Bhbfiologie» bargelegte Auftanbetommen ber Beltericheinung aus Ibee unb Mether! 3d habe ihm ermibert, «bag in fo fcmierigen Dingen alles barauf antomme, im Beifte bes Lefers einen guten Billen und ein eigenes Entgegenkommen gu finben »; benn freilich, wenn fich jemand bie 3bee ale Darm und ben Mether ale hineingeftopftes Fleifch vorftellt, um fo gu bem Begriffe ber Belt im Sinne eines Ariftopbanifden Burftbanblere \*) au gelangen, fo tann er fich immerbin in feinem eigenen Riemen aufhängen laffen."

Ginen Freund, aber allerbinge einen bereite langere Beit

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Luftfpiele bes Ariftophanes: "Die Ritter."

mir halb Tobten, nahm biefer Dai nun auch binmeg, meinen alten Friedrich! er hatte fo viel Rirchbofe gemalt - er muß fich gang beimifc bort vorgefommen fein! - Geine Bilber werben boch in fpater Beit noch mannichfaltige Anerfennung finben! Ginen neuen Freund verband ich mir bagegen bei meinem biesjährigen Commeraufenthalt etwas fefter; es mar ber Geheimrath von Langenn, bamale ale Erzieher bee Bringen Albert in Billnit ftationirt, und ein Mann, beffen fefte biftorifche Bilbung und, mas mich an einem fo einflufreichen und grundgelehrten Juriften befonbere freute, beffen gleichzeitiges treues Intereffe fur Ergebuiffe ber Bbbfiologie ber Menfchbeit, wie für alle echte Boefie, nicht boch genug angeschlagen werben tonnten. Da auch ihm ein mahres Familienleben weit über glangenbes Sofleben ju geben pflegte, fo faben wir ibn giemlich oft; ich las ihm gern aus ben erften Rapiteln meiner "Bbbfiologie" por, und er ift une benn auch fernerbin ein ebler und treu theilnehmenber Freund geblieben, wenn ihn auch feine fpater übertommene Stellung ale Brafibent bee bochften Gerichtstribungle von Cachfen allerbinge ben Freunden feltener. ale ermunicht mar, gegonnt werben ließ.

 Bermeilens. Biele Rrante maren unter ihnen, und beren viele wenbeten fich ju mir; Schweben und Danemart fendeten gleichfalle ibre Contingente, und felbft in ber foniglichen Familie nabm im Dai 1840 wieber ein frobes Greignig meine Thatigfeit in Anfpruch, inbem bie Bemablin bes Pringen Johann bon einer Tochter entbunben murbe, welche ben Ramen Margaretha empfing. - Oft habe ich benn auch wol angefest, aus ben vielen mertwürdigen Fallen, welche im Fluffe jener Reiten porübergegangen find und von mir beratben murben, bie wichtigften auszuheben, und fo fie ber Biffenschaft gu bemahren, und boch ift es immer wieber liegen geblieben; vielleicht namentlich aus einem gemiffen Ueberbruß an .ben gewöhnlichen, im medicinifden Beitungewefen überall langweilig und breit gebäuften Rrantengeicbichten, jum Theil aber, weil ich mich auch abgestoßen fühlte burch bas nicht zu leugnenbe Abwenden ber Reugeit von jenem Erfaffen ber Rrautheit in ihrer lebenvollen Totalität, worauf es mir immer besonbers antam, fowie von bem Begreifen eines Beilplanes, als größer burchbachtes und reiner im gangen angeschautes Runftwert. Dat boch baffelbe realiftische und roh materielle Treiben, welches in Phifiologie und Pfochologie Erscheinungen hervorbrachte, welche man in fpaterer Beit vielleicht nur fcwer mit ber bochgerühmten Ginficht ber jetigen Beriobe in Ginflang gu bringen im Stanbe fein wirb, auch offenbar in fo vieler Binficht ftorent und jurudfebent auf bas gewirft, mas ich bie eigentliche Runft nenne, und was noch febr von bem Biffen ju untericbeiben ift; ba jemanb allerbinge ben gangen gelehrten Apparat bee Arztes befiten, und babei boch im boben Grabe unfähig fein fann, bas mabre Aunftwert eines jumeilen auf Jahre ju berechnenben Beilplanes mit fefter Sanb gu entwerfen. Bemif nämlich babe ich ftete am wenigften vertannt, mas mir ben neuern Foridungen in pathologifder Anatomie, in mifrofforifder und mifrodemifder Renntnig franter Bewebe und parafitifcher Bebilbe u. bgl. ju banten baben, aber wie in ber Phifiologie aus ben obgenannten Richtungen oftmale bie Bernachläffigung aller reinen philoforbifden Unichanung, fo ging bier aus gleicher Urfache nicht felten bas Sintanfegen ber eigentlichen Burbe ber argtlichen Runft berbor. Bie mochten auch, wenn bas Gefühl fur eben biefe Burbe und Bebeutung nicht fo febr gefunten mare, fcon fo robe innere Bermurfniffe erflarlich fein, wie fie feitbem bie Mebicin in Somoopathie, Allopathie, Sybrotherapie, Beilghmnaftit, Siberismus und Mesmerismus auseinanbergetrieben. und icon baburch bem Bublifum bie Achtung bor mabrer ärgtlicher Runft febr geminbert haben! 3ft es baber bier und ba zuweilen noch einzelnen, und fo mituuter auch mir gelungen, jenem Bilbe bes echten Argtes in feiner faft priefterlichen, und, infoweit es ein icopferifches Geftalten bes Runftwerte eines tiefer greifenben Beilplanes einschlieft, auch poetischen Bebeutung nabe ju tommen, fo bleibt immer eine gemiffe Scheu boch febr natürlich, ber großen nicht bagu berangebilbeten Menge gegenüber, bavon fo gerabegu öffentlich ju hanbeln, und ba Ueberzeugungen anzustreben, mo bie Borbereitung und bae Berftanbnig bafur augenblidlich noch fo febr und faft überall feblt.

3ch hoffe, baß, wer mit mir und in biefem Sinne biefe Auften betrachten will, ber wird nun auch bie Gründe jenes langen Schweigens fatifam begreifen, und mich nich barum geringerer Liebe fit mein Fach ziehen, weil ich vor ber Welt weniger bavon gesprochen habe, sonbern es verfteben, daß gerabe darin vielmehr biefe Liebe fich eigenthumlich und nachbrudilich beweift.

<sup>\*)</sup> Daß ich indes jene innere Röthigung, die besten Ergebniffe eines langen arzitichen Lebens und handelns einmal boch gusammengufaffen und

Unfer pillniter Aufenthalt im Spatfommer biefes Jahres befam biesmal einen befonbere melobifchen Charafter baburd, baf ein paar bebeutenbe mufifalifche Glemente bort gleichfalls ber Lanbluft fich erfreuten: es maren bie Devrieut und bie Familie bee trefflichen Biolinfvielere, Concertmeiftere Schubert bon ber foniglichen Rapelle. Da gelang es benn auch, bag letterer ein paar mal mit Mariane Mogart'iche Sonaten fur Bigno und Bioline une bortrug, und ebenfo borten wir in unferm fleinen Saufe mol bie große Stimme ber erftern, wie fie Lieber von Frang Schubert munberbar belebte und une in bie verschiebenften Stimmungen bineinfang. Wenn babei bann bas fpate Abenbroth burch bie fleinen offenen genfter bereinichien, mahrent bie Blumen aus bem Gartchen beraufbufteten, und einfame Spagierganger vor ber Terraffe ftillftanben, um ben feltenen iconen Tonen ju borden, fo mar bas alles wol fehr eigenthumlich und poetifch, und blieb nicht obne Ginfluß, bie Babe bee Befanges in meiner bamale fo fuß aufblübenben Gugenie ju meden, ber mir fpater manches abnliche Schone ju banten baben follten, bie auch fie ein unerbittliches Schicffal une abforberte.

Außerbem war soust biesmal Pillnitz großentheils sehr ftill, da ber König im August einen botanischen Ausfung nach ben Karpaten angetreten hatte, eine jener Reisen, bie er immer mur in Begleitung eines Abjutanten ausführte, und während wolcher benn natürlich bie Königlin entweber auch verreiste

ber Dessentiefteit zu übergeben, nicht ganu und unbedingt abmeisen famte, sade ich bewiesen durch meine im Jahre 1859 herausgegebenen "Arjahrungserialtate", wedhe allerdings nur ihr Einzelmann dem Schabe einer langen und reichen Archerung mittiellen, aber an fich auch mehr bestimmt sich jollen, den Geist meine auf is der an fich auch mehr zu machen, und es daran verschen zu lassen, warum die dem hohe Jamilien mit so biel Bertrauen an mir selhielten, bergestat, daß ich wool bossen der, min Andersen werde vielkag in dezem bieben.

ober boch gang ftill und gurudfgezogen lebte. Es blieb mir baber biesmal viel freie Duge, welche ich großentheils vermenbete, wieber ein neues, bem Anbenten Goethe's gewibmetes Buch in feinen erften Linien angulegen, worin benn qualeich bie Reibe mertwürdiger und iconer Briefe veröffentlicht merben follte, welche ich in einer Beit bon funfgebn Jahren bon biefem Augerorbentlichen erhalten batte. Das meifte bagu murbe freilich erft im folgenben Binter fertig, aber es mar icon genug, mich wieber fur ein frifches Wert lebenbig entaunbet ju fublen, benn mobl pflegten mir bie Tage immer bann am leichteften auf bem Lebensftrome binabgufliegen, wenn ber Gebante einer neuen Productivitat mich eben wieber recht ernftlich ergriffen batte. Dabei gab mir jugleich ein neues Buch von Tied mancherlei ju benten, ba biefer theuere Freund ein icon gebunbenes Eremplar von beffen erften Abgugen mir eben ju biefer Zeit berehrt batte. Es mar bie "Bittoria Accerombona", von welcher wir bamals noch nicht abnen fonnten, bag es wirflich fein lettes Werf bleiben follte! 3ch fdrieb barüber: "Es ift ein icharf gezeichnetes, aber ein Buch nicht ohne bittern Beifchmad." 3ch las es naturlich mit aukerftem Intereffe, fublte mich von vielen Schilberungen in hohem Grabe angezogen, bann aber bon anbern auch unbebingt abgeftogen. Manchmal erinnerte es mich an Mangoni, ohne jeboch beffen frifch bequeme, poetifche Aber ju geigen; gegen feine Rovellen gehalten, vermifte ich bie vielen bort überall ichlagenb bervortretenben Begiehungen auf bie Fragen unferer Zeit, fowie ben reichen humor bes Dichters, und bei allebem überrafchten mich bann wieber icone biftorifche Darftellungen, welche, wie bie im "Cevennenfrieg", aufrichtig beflagen liefen, bak Tied fich nie an einem eigentlichen Befchichtswerte versucht bat; furg! es bielt mich feft, und bat auch fpater bei wieberholtem lefen mir immer eine bebeutenbe Birfung gemacht. Leiber! hatte ich es taum bas erfte mal

Much unfere neuerworbenen Runftler, Benbemann unb Bubner, hielten fich fehr ju ibm. Der lettere malte bamals für bas im Bau begriffene neue Schaufpielhaus, nach einer Beichnung aus Tied's Borfpiel jum "Raifer Octavianus", ben großen Theatervorhang, ber noch jest bort viele erfreut. Bas ben erftern betraf, fo wirften icon bie Unfange feiner iconen Freecobilber im Thronfaal bee toniglichen Schloffes febr machtig, ber Daler felbft aber fing bamale bereite an, an ben Mugen ju feiben, und machte mir, ber ich ale Arat ibm jur Seite ftant, viele Gorge. Und wie viel bat ibn fpaterbin noch bies Uebel gequalt, und um wie viel Schones und Großes find wir baburch gebracht worben! Bar es mir babei boch oft, ale erführe ich bier wieber eine Beftatigung eines frubern Bebantens, nämlich, ale folle nun einmal ber Moberne nie gang bie Bobe ber Borgeit erreichen! Beigt er fich baber nun einmal wirklich in ber Runft tuchtig, fo muß ihm im Leben gleich irgenbetwas fehlen! und fo fcheint es faft nie babin tommen zu follen, bag neben bem Trefflichen einzelner Leiftungen auch jener Reichthum maffenhafter Brobuctionen une erfreue,

wie wir ihn an ben Genien früherer Jahrhunderte zu bewunbern gewohnt find.

Bu ergablen habe ich aber ferner, wie jest feit einiger Beit im Treiben meines Lebens baburch mir ein neues Intereffe ermachien war, bag mir eben jest jene Bebanten über Rranioffopie entichiebener fich gubrangten, wie fie querft im britten Bante ber erften Musgabe meiner "Phpfiologie" borläufig bargelegt finb, ein Intereffe, bas mich fofort bestimmter auf Menicbenbeobachtung richtete, und mir oft und vielfaltig gu thun gab. Da murben alfo nun Meffungen ber Ropfe aller Befannten borgenommen, eine Cammlung bon Gipsformen bebeutenber Ropfe, fomie von Schabeln verschiebener Nationen muche mir unter ben Sanben berbor, und ju verschiebentlichen literarifchen Arbeiten, welche auf biefe Dinge fich begieben follten, ftiegen ebenfalls neue Bebanten in mir auf. Freilich war ich bamals noch weit von ber Rlarbeit entfernt, mit welchen ich alles babin Geborige vierzebn Jahre fpater in meiner "Symbolit ber menichlichen Geftalt" gujammenfaffen burfte, allein gerabe über bas munberbare fcmerverftanbliche Gebaube bes Inochernen Sauptes war mir boch (und gwar einmal gang ploblich, ale ich abenbe in einer fleinen Gefellicaft mich über bie Bhrenologie Gall's auszusprechen veranlagt fanb) bie mangebenbe 3bee aufgegangen, und biefe 3bee felbft befruchtete nun weiterbin meinen Beift ju taufenbfaltigen Unwendungen. Dabei butete ich mich indeg febr wohl, bie Linien meines Shitems gu ichroff gu gieben, benn ich batte an Ball felbit ein lebrreiches Beifviel, wie leicht ein gludliches erftes . Apercu, wenn es ju pebantifch, und in ju weiter Musbehnung verfolgt wirb, gerabegu ju einer Abfurbitat ju werben im Stanbe ift. Satte nicht biefer Mann allerbinge icon recht aut geabnt, nach welchen Richtungen bin am Schabel bie geiftigen Qualitaten fich vorzuglich anbeuten muffen, ja lag ihm nicht bei feiner neuen Methobe ber Birngerglieberung es icon gang nache, theils die brei Urmassen bes hinn felbst, fowie die brei darauf sich beziehenden Wirfel qu erkennen, theils zu finden, daß nur eben diese brei Schäbelmirbel, in ihrer Beziehung auf die brei westenktichen Dirmmssen, auch den Schüfflet zur Bhysiganomi ber gesammten Kopfoberstächen werthalten Samten? und wie bald hatte er sich boch nacher in die Sächerschiebeit der einzelnen sogenamnten Hinnorgane verloren! Ich juchte mich daher durch aus immer mehr im Gangen, Großen und Migemeinen zu hatten, trug überall möglichse Rechnung der zuselt boch incommensurabeln Natur organischen Wildung und zeistiger Ertrassung, und kann boch nun, drei entrem sicher, es unumwonnen aussprechen, daß jene Grundsasschaung über Jusammenhang und Bebentung der Grundsasschaub Ernstlidung, mich wirstlich sier zu immer tiesen Erkenndiffen gekeitet hat.

Jubem fonach all biefes mich gar febr und lange in Anfpruch nabm, trat natürlich für eine langere Zeit bie fünftlerifche Beidaftigung faft gang gurud. Untheil baran mochte es wol auch haben, bag bergleichen Productionen bamale icon anfingen bon allen Seiten fo fich um mich gu baufen, bag oft eine Art von Ueberfättigung eintrat, und mir felbft meiner Bilber in meinem Saufe ju viel murben; fdrieb auch beshalb einmal: "Und fo ichauen mich bon allen Banben langftberflungene Ruftanbe an, baf ich jumeilen innerlich baruber ergrimmen mochte. - Db ich einmal ein paar Dubenb in eine Auction gebe?" Unter folden Umftanben tann einem bann mol eine gemiffe Furcht anwanbeln, neuen bergleichen Schöpfungen fich ju überlaffen; und boch! es tamen bann immer wieber bon Beit ju Beit auch Borftellungen und Gebanten, bie mir übermächtig wurben, bergeftalt, baß fie fo lange mich wie Gefpenfter verfolgten, bie ich irgendwie es babin gebracht batte, fie auf ber Leinwand ju firiren. Wegen ber eben angeführten Briefftelle murbe ich übrigens von Regis, an ben fie gerichtet gewesen, hart apositrophirt, indem er mir sie wie ein Untecht gegen eigene Linder vorwarf. Ich antwortete baggen: "Es giv vol recht hüssig Kinder zu haben, wenn sie sich aber gar nicht in der Welt sorthelsen und nie ihren eigenen Weg machen wollten, so wirte es immer ein schwerzieges Geställ bieiben, sie gleichwol sortwähren mit sie pleier Mrt von Bildern, von denen die besten eben nur die dieser Art von Bildern, von denen die besten eben nur die sich eine sie sie die die sie sie die die sie die die sie sie die die sie sie sie die die sie sie sie die sie sie kanten die sie sie sie die sie kanten die sie sie die sie kanten die sie sie sie die sie kanten die sie sie sie die sie kanten die sie sie sie sie sie die sie sie sie sie die sie sie sie sie die sie sie sie die sie sie sie die sie sie sie sie sie die sie mur solde Valterspennen sind, wieder auch phydologisch wichtiger, ja hier und da auch sür andere eindringssieder wirfend, als manches elegante Handwertsbild.

Die langen Abende bes nun nach und nach einrudenben Spatherbites fubrten übrigens' wieber einzelnes literarifc Neue unferm Rreife beran; fo tamen wir unter anberm auf "Steffen's Leben", mo une im Gingange gwar bie Seebilber mabrhaft angogen, fpaterbin aber ein gemiffer abftrufer Bietiss mus und ein Mangel icharferer und lebenbiger Zeichnung auch ebenfo febr gurudftiegen. Rraftiger und nachhaltiger fanben wir Arnbt, bas Intereffantefte aber blieb une ber Bieberabbrud ber alten Gelbftbiographie von Thomas und Felir Blatter, ber gar prachtige Gachlein enthalt. famen wir jeboch meift wieber auf Tied jurud, beffen icone, früher in ber "Urania" ericbienene Novelle "Balbeinfamteit" uns namentlich febr beschäftigte. 3ch fdrieb babon: "Das Tagebuch eines Irren barin enthält gang absonberliche, oft wirklich febr tief gebenbe Reflerionen. Es ift jeboch eigen, bag man bei Tied immer einen gewiffen feften Grund, einen Grund, wo in bem Dichter felbft ein mabres feliges Genugen wohnt, vermiffen muß! und feine Lebenserfahrung und Renntnig

gest boch übrigens so weit und tiest!" Am wenigstens wolkte bie "Günbervoe" von Bettina (ber übrigens auch roch bas meiste barin selbst angehört) ausprechen; es kam mit vor wie wenn die Kinder eine artige Thorheit, die und das erste mad amusstre, nun geradezu bis zum Uberbruß und zur Abgeschmackheit wiederchofen; man gibt es beun doch batd auf mit derzsteiden sich weiter zu befassen.

Eine besendere Freude erwucks mir dagegen zu jener Zeit burch den Anflici euer schönen Durchzeichzung nach dem in Korenz neu entbeckten, dem Gioten af frese ausgeführten Bilde Dante's. Der Größberzog von Toscana hatte sie seinem Freunde, dem Pringen Johann, zum Geschent übersendet, und in war auch mir die wiederholte Betrachtung gegönnt. Der Kopf intressitzt mich deshalb bessenden, weil er nun die Todtenmaste Dante's, deren Chhieft mof mitunter angesochten worden war, vollständig bewahrheitet. Das Oristantlis mag wirigen worden war, vollständig bewahrheitet. Das Oristantlisch mag wirigen wol zehn die dien Jahr später basselbe im Bargello zu Kloren, und als ich ein Jahr später basselbe im Bargello zu Kloren, und als ich ein Jahr später basselbe im Bargello zu Kloren, und als ich ein Jahr später basselbe im Bargello zu Kloren, und die sich ein de sein als ein dan bei und beschäftigt batte, im Wahrheit selbst nach näher zu treten als früher.

Bu berfelben Zeit wurde mir übrigens auch auf hiesigem Kunsverein burch ein paar große Zeichnungen ein merfwirdiges und neues Künsstertauft bekannt, das an bantesten Gegenständen sich ebenfalls mehrsach versucht hat — Genelli im Mänchen. — Eine vounderlich spehje Phantaste mit großer plassischer Anlage wurde mir daran alsbald bemerklich; zu rechter Freude baran ließ es mich jedech nicht sommen.

Der Binter trat biesmal mit ganz ungewohnter Kälte ein, indem man am 15. Dec. bereits 20° Centigr. auf unserer Elbbrucke zählte, sobaß ich an Regis schrieb: "Hoffentlich ift 3br Carolath'icher Solgvorrath\*) gludlich eingetroffen. benn folcher mit ber Thur ins Saus fallenber Binter ift mir boch nicht leicht vorgefommen. Bas Ihre Frage wegen fettichmelgenber Sigegrabe in Afrita betrifft, fo las ich neulich, bag in Rubien, wo bie Manner bas Saar febr ftart mit Fett einreiben und aufftreifen, man gern gerabegu ein Stud Schopsfett unmittelbar bom Thier auf ben Robf leat unb es bann in ber Conne fcmelgen läßt, wo es nun über ben Ropf riefelt und ben Leuten fo eine eigene Urt Rublung gegen bie Sonnenftrablen gemabrt. Man warmt fich bei biefer Ralte jest orbentlich icon in Gebanten an einer folden Sonne!" 3ch füge inbeß gleich noch eine anbere Stelle beffelben Briefes bei, welche zeigt, bag wir bamale auch noch anbere und freilich von innen fraftiger wirfenbe Mittel ber Erwarmung anwenben tonnten ale jene Sonnengebanten; fie betrifft eine Lefung ber "Anbromache" bes Guripibes, melde Tied uns gerate am Abend beffelben talten Tages trefflich und ju allgemeiner Erbauung vertrug. 3ch fcbrieb bavon: "Diefe «Anbromache» fannte ich noch gar nicht, und jufallig batte auch Tied fie bie babin noch nie vorgelefen. Es liegt gang gewiß etwas barin, bag bie Griechen feine Bantglone und Weften und Frade getragen haben, und bag fie ben Menichen im mefentlichen fo, wie er von Gott erichaffen ift, viel vor Mugen hatten! 3ft es mir boch immer bei biefen großen Berten, als fabe ich fo gang in ben Menichen binein; und weil nun eben in bem menichlichen Organismus fo ungeheuer viel gegeben ift, fo brauchen nur fo einige wenige biefer Beftalten etwas gang Ginfaches por unfern Mugen ju erleben, fo find wir babei ftete mehr befcaftigt und mehr feftgehalten, ale wenn bei irgenbeinem

<sup>\*)</sup> Fürft Carolath, ein befonderer Gonner biefes Mannes, unterflütte ibn gumeilen burd Solgienbungen und Achnliches.

Mobernen — wie ein Raupach etwa — ein ganger Staat zu Grunbe geht! — Belche Gestalt biefer alte Peleus! und wie beertich zuletz bie Erscheinung ber Thetis — es gemahnte mich salt an bie classische Russissungenacht Goethe 8!"

Roch por bem Sahrebenbe ichlog ich endlich mit ber Buchbanblung von Balg in Stuttaart über zwei Berfe ab. bon benen bas eine icon mehrere Jahre binburch giemlich fertig balag, bas anbere aber eigentlich erft biefen Binter beenbigt werben follte. Das erftere waren bie "Briefe über bas Erbleben", bas anbere bie "Grundguge einer neuen unb wiffenicaftliden Rranioftopie". Gie erfdienen beibe im nachften Jahre und haben auch beibe mir, neben manchen Acclamationen (namentlich, wie ich ichon oben gebachte, bas erftere) ebenfo vielfältigen Streit und Anfechtung erregt. Und wirb es boch mit all bergleichen immer fo geben! Der Menfc tann nun einmal nur bas verfteben, gunftig aufnehmen und mit guft fein nennen, mas ihm felbft, b. b. bem eigenen organischen Bachethum feines Erfenutnigvermögens entfpricht, und auf bas befondere Befen feines Beiftes beshalb eine nachhaltige Ungiebung ausubt. Dun gibt es viele (und muß es mahricheinlich geben, bamit burch fie eine Menge ber mehr im Materiellen liegenben und boch nothwendigen 3mede ber Menichheit erfüllt merben), für melde nur bas, mas fie bas Reale nennen, bas mabrhaft Angiebenbe bleibt, mabrent bagegen alles Schauen bes tiefern Grunbes ber Dinge, alle Abftraction bom fogenannt unmittelbar Sinnliden, mit Ginem Bort bie 3bee - bas 3beale - für fie fo gut wie nicht vorhanden ift. Bie bu baber bem fleinen Rinbe vergeblich von Selbencharafteren, Raturgufammenbang und Emigfeit fprichft - es ift ja noch nicht organifirt bagu, bergleichen (wie ich es nenne) fubstantiales Biffen gu faffen, fo fint auch Taufenbe von Erwachfenen jener ibealen Richtung unfähig, und werben gerabezu beläftigt, wenn man ihnen bergleichen obtrubiren will. Solange ich mir baher biefe Berschiebenheiten selbst noch nicht gehörig zurechtgelegt hate, und zu bem klaren Bewüßtein gesommen war, obs mir gerade jenes iteelle Auschauen der Welt und bes Geistes das wesenklich Angemessen beitet, und baß darin nun auch die Nothmenkigkeit des Wiberstrebens vieler liege, die meine Richqung überhaupt nicht theilen lonnten, war ich oft seine Nichqung überhaupt nicht theilen lonnten, war ich oft sein unglücklich über bergeleichen Wibersprüche, kam wol auch mit mir selbst wegen vermeintlicher eigener Unwolksommenheit im manchen Streit; nachem ich aber im obigen Sinne über alles dies wirtlich einmal mit mir ins Veine gesommen war, gab ich mich wieber zufrieden, that nach Krästen, was ich somite, und überließ ruhig den Erfolg meiner Arbeiten ber Zeit und bem gantigen Geschief.

## Achtes Buch.

Die vielbewegten Jahre 1841-49. Erfte Salfte.



Der Beginn bee Jahres 1841 brachte mir bas freubige Ereignig, bag ich Regis, ben ich bamale bei all feinen Bunberlidfeiten noch ale lieben und mabren Freund betrachten burfte. bie Anzeige machen tonnte, ber Ronig von Breugen, Friedrich Bilbelm IV., habe nach feinem großen Intereffe fur geiftige Productivität ihm eine Sahrespenfion von 300 Thirn. in Gnaben gemahrt. 3ch verbantte biefe Mittheilung, und großentheils gugleich bie Bermittelung ber Cache felbft, unferer neuen, fich etwas von langem Rrankfein erholenben Feundin, Frau von Luttichau, und ihren gewichtigen Connexionen in Berlin, und ich fühlte mich wirflich baburch mefentlich beruhigt, ba ich nun ba eine Musficht auf brudenben Mangel befeitigt fab. wo biefer mir befonbere ane Berg gegriffen haben wurbe. Wie benn aber im Leben fowol Glud ale Unglud nicht allein au tommen pflegen, fo ichlof fich auch biesmal folder gunftigen Begegnung alebalb eine anbere an, und gwar eine, bie megen ihrer befonbern Schonbeit es gar febr verbient, bier ihr Bebachtniß forgfam ju bewahren. Es hanbelt fich aber um nichts Beringeres als um bie Erfceinung fammtlicher neun Mufen!

Für ben Abend bes 3. Jan. hatten nämlich ben Meinigen unfere Künftler bie Darftellung eines Tableau vorgeschlagen

und eingerichtet, wie es in Dresben noch nie, und überhaupt wol bisber nur felten gefeben worben mar. Im obern Salon meines Saufes mar eine funftliche, leichte, großentbeile aus Carton beftebenbe Banb bergeftellt unb mit Rrangen architektonisch nach Art eines großen Marmorfrieses angenehm vergiert worben, auf welcher nun ber Chor ber Dufen, gang fo wie fie etwa an Tempelfriefen bes Alterthums borgutommen pflegen, biesmal aber aus wirflichen lebenben und iconen Geftalten bargebilbet erfcheinen follte. Dan fann benten, bag wenn Runftler wie Subner, Benbemann und Rietichel folche Borftellung orbnen und leiten, und wenn fich Geftalten bagu verwenben laffen, bie es verbienen ale Dufen gefeben ju werben, fo mufte, bei einer gemablten Beleuchtung, ber Effect ein außerorbentlicher fein. Um bie Mehnlichfeit mit bem Sculpturmert eines Friefes pollftanbig ju machen, maren nicht nur auf lichtweißem Grunde bie Geftalten alle mit weißen Draperien gegiert und trugen golbene Attribute, fonbern bie Band bee Cartone mar bei ben meiften Figuren nach Maggabe ihres Umriffes bermagen ausgeschnitten, bag biefelben wirflich jum Theil in bie Band gurudtraten, und fomit bie Gigenthumlichfeit eines Sautrelief auf bas mertwürdigfte barftellten. In Babrbeit! ale por ber versammelten gablreichen Gefellicaft ber breitgespannte Borbang jurudwich, ale bie fconen Beftalten in voller Reungahl fichtbar wurben, bier bie fcone Melpomene mit tragifcher Maste und ber Reule bes Belben, bort Urania finnend, Bolbbbmnia in ber iconen Stellung ber gewandreichen Untite bes berliner Mufeums, Erato mit golbener Lyra, Klio mit ber Rolle ber Geschichte und fo fort, wurde bon allen Seiten ein allgemeiner Laut ber Bewunderung borbar, und gern batte man ftunbenlang an ben Schonbeiten, beren immer mehr in Glieberhaltung, Antlit und Bemanbung ericbienen, je mehr man binfab, fich geweibet. Bugleich ertonte aus bem Nebenzimmer ein Quartettgefang wohl componirter und gesungener Horagischer Berfe, und breimal nacheinandber zeigte sich und verschwand so bas gauberhafte Bild, bas gewiß feiner ber Zuschauenben jemals wieber bergessen bat.

3ch bewohre von Web eine Zeichnung viefes merknürdigen und seiner unserer Freunde ober ich selbst, am die sind won noch einer unserer Freunde ober ich selbst, am diesen schwachen Jügen, wecke da, wo die Kraft der Khantasse nicht sinreichend hädig blieb, doch sehr dazu heisen können, die Krachtercheinung des Gangen noch einmal bervorzurusen, jenen großartigen Eindruck sich wieder auf. Auch das Gedefalten nigewirth hatten, ist dort durch durch dier der Kestalten nigewirth hatten, ist dort durch Aumensauterschriften erhalten, und ich will nur auch hier turz bemerken, das Agnes Tiech, Täulein von Lütgerode, die Frau des Professon Bendemann, geborene Schoden, zwie früuleit lungern-Stenkerz, winn Bertschli und mit gesiedes Töckerchen Karolina die erscheinenden Musen und darestellt doen.

Die Sache wurde bamals so viel besprochen, beschrieben und in ihrer Schönheit hervorgshoben, daß man natürlich auch bei Hofe bavon hörte und ich unsern lunklichenben Majestäten viel bavon zu erzählen hatte, so viel, daß bath die Königin selbst beischoß, zum Ammenstage ihres Gemahls, am 5. März, eine ähnliche Borstellung unter Rieispel's Leitung aussiühren zu lassen; eine ühnliche Borstellung unter Rieispel's Leitung aussiühren zu lassen; bei den den beilkommen gelang, von welcher ich jedoch feine Anschaung erhalten sollte, da, wie ich balb zu erzählen haben werde, ich mich zu beiel fit übrigens gewiß, daß von allen Arten ber Tableaustellung, wie sie sich , namentlich nach dem Borgange von Goethe's "Wahlbervanntlichgiten", mit zuweilen etwas zur Abspreität getriebener Widerervanntlichfaten", mit zuweilen etwas zur Abspreität getriebener Widererbaung, vielistätig ausgebreitet haben, feine is,

welche bei volltommener Ausführung ein fünftlerisches Auge fo volltommen ju befriedigen vermag ale biefe! Denn wenn bas Rachahmen von Gemalben burch lebenbe Berfonen nothwendig immer vieles vermiffen laffen muß, woburch uns eben erft bas Bilb recht jum Bilbe wirb, wenn bier bie Reinbeiten ber Concentration bee Lichte meiftene megfallen, und felbit bie ju große Unnaberung an bie Wirflichfeit, ober vielmehr bie Birtlichfeit gerabegu, febr leicht eine Art von Babrbeit gibt, welche au ihrem Rachtheil mehr an Bachefiguren ale an Bilber erinnert, fo bat bagegen eine von einem vollenbeten Runftfinne angeorbnete Darftellung ber obigen Art. eben weil fie enticbieben pon ber bloken Natur fich abloft und einfachere Forberungen ber Beleuchtung ftellt, babei aber in vieler Begiehung, besonbere in ber Gewandung, wirfliche 3bealformen ber Blaftit bargubieten vermag, einen gang entfcbiebenen Borgug, und tann jugleich mefentlich beitragen, bei vielen ein naberes Berftanbnift ber Blaftit felbit, theile porgubereiten, theile wirflich ju forbern. Freilich aber gebort mehr bagu, eine folche Ericheinung berguftellen, als bei ben gewöhnlichen Tableauftellungen in Unfpruch genommen wirb, wo größtentheile irgenbeine gern gefallenbe Dame fich jur Unterhaltung ale Rlarchen ober Gretchen coftumirt, und biefen ober ienen Danby in ben Theaterfleibern bes Camont ober Fauft neben fich ftellt, um nun bei greller Lampenbeleuchtung ber Bewunderung, ober juweilen auch ber Debifance ber vornehmen Belt fich willig ju überliefern!

So war also wirflich das Jahr sehr schsen eingeleitet! und hatte ich auch sonst nom nanches Gute zu erlähren! namentlich strute ich mich der bebeutenden Wörfungen, welche meine "Physsologie" hier und da hervorries. Nicht nur daß die sehr sarten der Kussage, welche Keischer dason gebruckt hatte, so viel nach allen Richtungen versende wurde, daß nach einiger die in der mit der meine Aussage entgegengeischen die in der neuen Aussage entgegengeischen

merben burfte, fonbern es feblte auch nicht an jungern Arbeitern, melde es versuchten, manche ber bort mehr angebeuteten ale ausgeführten 3been in weiterm Umfange auszubeuten. 3ch bebe in biefer Beziehung bie "Bharmatobhnamit" von Dr. van Daat bervor, welche in ihrer Richtung wefentlich meinen Bebanten fich anichlog, und ebenfo fam Profeffor Lehmann ju mir und brachte ben erften Entwurf feiner Chemie, welcher bas porguglich zu vervollftanbigen beftimmt fein follte, mas uber bie Difdungeverhaltniffe ber lebenbigen Rorper von mir nur im allgemeinen hatte berührt werben fonnen. Gine Urt etwas gefpenftischen Doppelganger aber erhielt ich enblich an einem gemiffen Berrn R ..... in B., welcher mich mit entomiaftifchen Briefen überhaufte, in benen er theile feine Schidfale mittheilte, jugleich meinen Ginflug fur beren Berbefferung anftrebent, theils feine Berte bei mir einführte, welche häufig jum größten Theile aus Blagiaten an ben meinigen berangemachfen waren. Der Mann batte nämlich eine feltene Brobuctivitat und eine enorme Leichtigfeit, über bie vericbiebenften Gegenftanbe Bucher ju machen. Er vertraute mir, bag er fcon eine Ungahl Romane gefdrieben und gelegentlich noch fcbreibe, gwar ohne feinen Ramen, aber nicht ohne einen Theil feines Unterhaltes bavon au entnehmen: und babei fdrieb er nun gleichzeitig auch phhfiologische und anthropologifche Schriften; auch eine " Biftologie", worin benn oft gerabegu bie frappanteften Bebanten frember Bucher, unb namentlich meiner "Bhbfiologie" bargelegt und ausgesponnen murben, immer jeboch babei geschickterweise fo gemenbet, ale flöffe all bas aus feinem eigenen Beifte, bergeftalt, baf ich am Enbe boch, erft in aller Bute, bann aber alles Ernftes gegen bergleichen mich bermahren mußte. Rach ben lettern Explicationen borten bann gwar bie Briefe auf, bas Ausbeuten bagegen ift auch fpaterbin fortgefett worben, fobaf ich g. B. noch in meiner "Dentichrift über bie berichiebene geiftige Befähigung ber einzelnen Menschheitstämme" nöthig hatte, meine von ihm als sein Eigenthum verventete Gintsellung, ber Menschengeschlechter in Tage, Rache und öfliche und westliche Dammerungsvöller, als nur von mir ausgegangen, mir zu vindeiren. Butz, unter ben vielen Buchmachern und augleich Freibeutern ber Reuzeit hat er jedensalls ben traurigen Ruhm, einer ber thätigsten und unermidtichften zu sein.

Soll ich übrigens bei biefer Belegenheit, nachbem nun nicht nur jene erfte Ausgabe meiner "Bhbfiologie", fonbern auch eine fpater mit Sorafalt bearbeitete zweite Auflage berfelben weit hinter mir liegen, mich noch einmal über bies Bange aussprechen, fo tann ich zwar nicht vertennen, bag baffelbe in Begiebung auf bie jest mit bauptfachlichem Gifer fortgefetten mitrologifden Forfdungen über Form und Difdung bes menfclichen Organismus, icon bamale manche Mangel verrieth, und natürlich gegenwärtig beren noch weit mehr berrathen muß, allein bei allebem glaube ich entschieben behaupten ju burfen, baf in ber Gefammtheit biefes Buches eine gefunbere und angemeffenere Anficht bes Lebens berrichte, als fie in fast allen übrigen, jum Theil mit fo enormem Material überfäuften Bobfiologien bamale gefunden murbe, und bag auch über bas Wefen ber einzelnen Lebenefunctionen bier Unfichten und Aufschluffe gegeben worben finb\*), welche insbefonbere bem Argte erfolgreicher und forberlicher ericheinen muffen, ale fie gewöhnlich fonft ihm geboten worben. Es mar jebenfalle wirklich fur eine geraume Beit bas lette philosophisch erfafte Bert über bie gange ungeheuere Aufgabe, ben Bunberbau

<sup>\*) 3</sup>d rechne bağin nomentlich bie von mir juerft als "photographisch" aufgestellte Theorie bes Seisens (vgl. Hhipfiologie, 2. Ausg., II, 428), wolche später von einem behautenden Augenarzie, Dr. Hipmonn, in einer Bhanblung (vgl. Berhanblungen ber Kalierlich Leopoldinisch - Carolinischen Ausbert vom Jahre 1830) in zwedmäßiger Weile weiter ausgebeutet worden ift.

ber menschsichen Organisation, in seinem sortwährenen Werben, jur Anschauung zu bringen, und wenn einmal indeert bie Zeit femmt, da man aligemeiner gewahr werben wirt, dog ber Geift bes Menschen seinem eigenen höhern Wesen nach sich nicht an bem allein genügen sassen fann, was zumächs durch bie Phantasungerie ber Sinne ihm vorgespleigest wirt, sombern baß er bestimmt ist, hinter allem Sachsicken bem Ursachlichen nachzusphären, und auch barüber ein entschiedene Schauen zu erreichen, so wird es wol nicht fehsen, daß man zugleich ben Bestrebungen, weichen ich nun schon ein halbes Jahrhundert nachzehe, und weiche sich in biesem "Sistem ber Physiologie" gan; besondern vorte.

Bahrend ich benn nun in biefer Beife nach gewohnter Art von Tag ju Tag thatig mich bewies, bereitete fich ein Greignif vor, welches auf einmal und fur langere Reit bem Rreife biefer Thatiafeit mich entruden und einen gang anbern mir anweifen follte. Unfer gefammtes tonigliches Saus befant fich namlich bereits feit Monaten burch Nachrichten vom toscanifchen Sofe in Unruhe verfett, Rachrichten, welche bon einem langern und ernftern Erfranten ber alteften Tochter bes Großbergoge, ber Ergherzogin Rarolina, melbeten. Biele biefer Berichte murben mir mitgetheilt, und ich murbe gewöhnlich um fo mehr aufgeforbert barüber mich auszusprechen, als ich bas Glud gehabt batte, bor mehrern Jahren bie jungere Schwefter ber Rranten, Bringef Mugufte, welche ihre Tante, bie vermitwete Frau Grofbergogin Marie, bamale bierber gebracht hatte, von einem brobenben Bruftleiben wieberberguftellen. Rach und nach mochte nun, eben weil bie Rrantheit ber Ergherzogin Rarolina benfelben Charafter, nur enticbiebener, angenommen batte, ber Bunich rege geworben fein, ju berfuchen, ob eine Bebanblung im Ginne ber beutichen Debicin vielleicht fraftiger wirten und bem Leiben festere Schranten entgegenzustellen im Stanbe sein möchte, als die bieherige Behanblung durch italienische Aerzie; furzi-in der Mitte bes kerbruar theilte mit der König mit, bass es des Großperzogs und sein eigenes Berlangen sei, daß ich mich nach Klerenz versüge, um die Leitung bleser Behanblung zu übernehmen. Der Anstrag war ebenso ehrenvoll als schwierig, zumal da bereits die bissperigen Berichte nichts Gutes ahnen ließen, allein sich sing zu entziehen, war unter diesen Berhältnissen fein Mordischeit, und es bließ mir soson unter diesen Berhältnissen als meine Geschältnissen als meine Geschältnissen die meine Geschältnissen zu beingen und balb anf die Meine Geschält in Ordnung zu bringen und balb anf die Moreis zu beinken.

3d verließ Dreeben ben 25. Febr. abenbe, um erft ben 4. Dai babin gurudgutebren: Gin Tagebuch biefer Reife, bie manche merfwurbige Erfahrung mir beranführte, finbet fich in meiner "Mnemofone" abgebrudt. Leiber maren bie Refultate berfelben in ärgtlicher Begiehung nicht erwünschter Art, und tonnten es nicht fein, ba bereits entichiebene Cabernenbilbung in ben Lingen ber Rranten vorhanden mar. Bei allebem batte ich bie Freube, ale ich im April Floreng berlaffen mußte, bie Bringeffin etwas gefraftigt und beruhigt gu feben; es war inbeg nur vorübergebenbe Erleichterung; fie ftarb im October, und nur ein wichtiges Refultat ließ fich jebenfalls aus biefem Borfalle fur bie Beilfunbe gieben, namlich: "baf auch ba, mo enticbiebene Anlage jur Bhtbifie vorwaltet, eine rechtzeitige grunbliche Bebanblung fie unichablich gu machen im Stanbe ift." Der Fall mar ber: Die Mutter ber Bringef Rarolina von Toscana mar bie Schwefter unfers Ronigs, hatte erft fpater Bufalle von Lungenleiben gezeigt und war ihnen balb nach ber Geburt eines britten Tochterchens erlegen. Bon ben brei Pringeffinnen batte fonach bie jungfte bie Grantheit ber Mutter am entichiebenften geerbt, und wirflich ftarb fie ichon im funften lebensjahre an völliger tuberfulöfer Schwindfucht. Die nachftaltere Bringef Angufte, fpater Be-

mablin bes Bergoge Luitpold von Baiern, mar es fobann, melde, im gebnten Lebensjahre (wie ich oben bemertte) von ibrer Tante mit nach Dresben gebracht und mir in Bebanblung übergeben murbe, eine Behandlung, bie bann in Italien noch feche Jahre ihrem Wefentlichen nach fortgefett worben ift, und beren Refultat es genannt werben muß, bag bie Bringen fpater ale gludliche Mutter gefunder Rinber fich lange eines bleibenben Boblfeins erfreute. Die altefte ber brei Bringeffinnen nun mar jene Rrante, ju welcher ich jest nach Floreng gerfifen murbe; fie hatte offenbar am wenigsten Disposition jur Bhtbifis von ber Geburt mitgebracht, allein gar nichts mar früher geschehen, biefe Unlage gu beben, unb im 18. Jahre murbe fie fomit wirflich unrettbar bas Opfer berfelben! Bewiß eine febr mertwürdige Folgereibe!\*) Ber bergleichen mehreremal zu beobachten Gelegenheit gehabt bat, wird über bie unleugbare Macht eines moblgeordneten Seilverfahrens, felbft eine fo tief eingepflanzte Rrantheitsanlage gu gerftoren, gewiß nicht mehr zweifelhaft bleiben tonnen!

Uebrigens sollte ich, ebe ich biesmal Dresben verließ, noch einen nochren Rummer erfahren, indem ich es burch feine angewandte Sorgfalt und Miche verhindern sonnte, daß meines ihenem Fremdes Lied ällese Techter, die viellsegadte Dorotsca, infolge der Wastern und eines darau sich unmittelbar anschließenden thychosen biebers, ibm, und jugleich eigentlich uns allen, durch den Zobetertijen wurde. Die singere Rochter, Agnes, war ebenfalls masernfrant, sam aber glücklich durch. Tied war tief erschiltert, und boch hatte er die Kranken selbschand und Darte ausgesegt wurde, und mir freilich auch burchans gegen

<sup>\*)</sup> Der Fall ift mit ausstührlicher medicinischer Beurtheilung späterhin in meinen "Erfahrungsresultaten", welche 1859 in Leipzig bei F. A. Brochaus erschienen find, jedoch ohne Namen der Kranken, ausgenommen worden.

bie Ratur gewesen mare; aber wer will in Sachen bee Befühle bem Anbern Gefete geben! Ift es nicht vielleicht fo, bag manche febr fenfible Ratur es überhaupt nicht ertragt, ein geliebtes Leben noch im Stanbe ber beginnenben Auflofung ju feben, mabrent eine anbere, ftarter liebenbe und weniger empfinbliche, fich noch an ben letten Schatten mit Sabiafeit antlammert? Dorotbeg mar feit langen 3abren gugleich febr intim mit Frau von Luttichau, und fo erwuche auch biefer, faum bon eigenem fcweren Erfranten etwas fich erholenben Freundin, ein tiefer Schmerz aus einem fo tragifchen galle. Rury ich reifte febr verftimmt ab und ließ viel Betrubte binter mir. Es geborte bie gange Rulle bes Frublings, wie er mir icon im Darg in Floreng entgegenlachte, bagu, boch enblich alle biefe traurigen Bilber wieber ju verfcheuchen! 3ch fdrieb baber aus biefer Blutenftabt: "Much nach bem fernen jest in Sonee und Rebel gebullten Schlefien binuber fei von bier aus ein Gruf gerufen! von bier, wo ber Frubling icon mit aller Macht eingezogen, und ber Rafen mit Anemonen bebedt ift, wo Bfirfiden und Abritofen bluben, und immergrune Giden, Lorbern und Delbaume fo gar fein Binterbild auftommen laffen! Diefen gangen Binter binburch bat man in Floreng felbit feinen Schnee gehabt - mabrent ich jest noch bor Bien burd ausgeschaufelte Alleen von brei Ellen boben Goneemaffen balbe Tage lang gefahren bin! - D bies Bello Squarbo, biefer Giarbino Boboli! und biefer Blid auf Die Rette bee Apennin! an welcher einzelne leuchtenbe Schneefelber nur noch als Decoration in weiter Ferne ericeinen! moge ich bies alles nicht jum letten mal gefeben haben!"

So war ich benn also, wie gesagt, im Mai, mit vielerlei Schähen ibeeller und materieller Art beladen\*), gludlich wieder

<sup>\*)</sup> Unter anberm brachte ich als Chrengeschent bes Großherzogs 500 Onfaten heim, nebft einer febr werthvollen goldenen mit Diamanten bestehen Tabatiere.

in Dreeben eingetroffen, mobin jest auch mein Cobn, ber inbeg in Leipzig jum Doctor promovirte, jurudgefommen mar, und genoft nun bes teutschen Frühlinge, nachbem ich erft in Floreng bes italifchen, und auf bem Rudwege bes tiroler Frühlinge mich erfreut batte. Richt lange mar ich gurud, ale mancherlei gelehrte Freunde bei mir einsprachen. Buerft nenne ich Otto, welcher wieber franfer anfam und Beichen genug an fich trug, bag bas Dag ber Exifteng balb fur ibn abgelaufen fein murbe. Bei allebem mar er munter und gang wie gewöhnlich, von unericopflicher Sugba. Rachft ibm intereffirte mich Rubolf Wagner, eigentlich bamals fcon' in vergleichenber Anatomie und Physiologie mein gludlicher Rival, jedoch (wie er gern befannte) felbft erft entichieben am leitfaben meines "Lebrbuche ber Bootomie" berangemachfen, und in feinem Meukern von angenehmen Formen. Chenfo machte ich bie Befanntichaft eines Dr. Gros, welcher, in Berlin lebend, Die Abficht zeinte. mein "Shitem ber Bhpfiologie" ins Frangofifche au überfeben. fobalb eine beutide Budbanblung fic bafür intereffiren murbe. Der Blan ift inben niemale ausgeführt morben.

Einen interessanten Zuwachs zu Dresbens architettenischen Schönheiten sah ich übrigens bei meiner Ridtles bier vor, es war des neue Theater! Reich und bequem in ben besten Berbältnissen, und im ganzen nach sehr origineller Anlage, war es in einigen Jahren nach semper's Plänen herausses siegen nach Semper's Plänen heraussessiegen und während weiner Abwesenheit mit Goethe's "Talse", glängend erössient worden. Meine Beziehung zu der Jamisse bes söniglichen Intendanten, herrn von Littlichau, verschaffte mir die freundliche Ginsahung, die Loge desselben östers zu benutzen, und wie manchen und großen fünsterischen Genuß hatte ich nicht seitnem die bestemben und nich seinen den mach antern merswürdig. Mademoriselle Georges, jene damals freilich schon sehr passischen Straussischen Zbeaters, von dort nech einigemal zu sehre.

und trot ihres übermäßigem Embonpoint und ber nur mäßigen Unterftubung burch ibre Truppe, mußte man boch fagen: biefe Leute verftanben bas Sandwerf und hatten langft bas Stumperbafte abgelegt, bas bin und wieber auf beutschen Bubnen mich fo vielfältig verbroffen hatte. Die Befellichaft gab neben einigem fogenannten Claffifden, auch "La Tour be Resle", eins jener Spröflinge aus ben Schulen Bictor Sugo's, unb wir hatten freilich alle Urfache, ben himmel angurufen, nicht gu viel von biefer neuen gallifden Urt fiber ben Rhein berüberjulaffen! Um fo mehr Freude machte es beshalb noch, bie Ungher und ben berühmten Tenor Moriani, beren beiber perfonliche Befannticaft ich icon in Floreng gemacht batte. noch einmal bier im felben Sommer in einer italienifden Oper, und namentlich in ber "Lucretia Borgia" all ben Reichthum an Stimmitteln und Stimmcultur entfalten gu boren, ber mich an ihnen schon in Floreng entzudt hatte. Die Ungber-Sabatier murbe auf biefe Beife jugleich fur ein Jahr einigermagen einheimisch in Dresben, und ba ich mich veranlagt fant, bier und ba ale Argt ibr nütlich ju fein, fo gab bies wieber einigemal Belegenbeit, baf fie, um mir fic bantbar au zeigen, unfere Mufifabeube burch ibr grokes Talent in mabrhaft bantenswerther Beife bericonte. Rurg bie Erinnerungen an Italien flangen in folder Art febr lange nach.

Sowie ich übrigens wieder etwos mehr jur Ruhe getommen war, tauchten natürlich auch meine Borarbeiten gubem obgedochten Buche über Goetse wieder helter aus dem
Duntel hervor, wohin die Störung der Reife sie berwiesen
hatte, die vergischen Briese und Kapiere wurden aufs neue
barthgesehen, mit manchem ambern verglichen, und so sam ich den
benn auch oftmals auf das die Riemeriche Buch über Goethe
jurid, ohne mich jedoch irgentwie ercht baran erfreuen ju 
lönnen. 3ch schrieb damals barüber: "Dei manchem Intersfanten ärgert mich voch das Buch in vieler Beziehung,

und ein andecer hatte wol leicht etwas Tüchtigeres gegeben. Es ist zuweilen als milfte biefer Name an aleben erintener! Sucht man boch vergebens nach so recht plantlicher historischer Mittheilung, vergebens nach Aufschluß über manche Berhältnisse, beren Einwirtung auf Goethe man slarer sennen möchte, vergebens and nach genauen Mngaben über irgend noch vorhandene handschriftliche Schäte und aus dem perfenlichen Umgange, wie viel Wichtigeres hat da Eckemmann mitgetheilt! Gewiß! um nur eine bergleichen Jusammenstellung ans großentheils längist Gebenucktem zu geben, da hätte auch einer ausgereicht, der Goethe nie geschen hatte, und boch! so groß ist der Justeres und Anreaung in tem Wache siels!!"

Bei allebem sollte es mir indeß noch nicht sobald gelingen, mit meiner Goethe-Arbeit zu Stande zu sommen, auch der Sommer sorberte wieder seine Rechte, im Augustmanat sollte ich meinen Dienst in Pillnig wieder antreten, vorser waren noch einige Aussstüge veradredet, dabei hatte ich vielfältige Consultationen mit durchziehenden Fremden, kurz! saum vorgenommen, mußte die Arbeit immer wieder zurückgelegt werden.

Was die Ausstüge betraf, so führte der eine meinen Sohn in die döhmischen Wäber, um dem neugeschaffenen Ooctov beise großen Mittel unserer Kunst, die Ziele der Pilgegrafsten von Tausenden Leidender, durch eigenen Augenschein kennen zu lehren, der andere in die seltstamen Gebragsegenben um Zittau, ließ mich, wie vor einundzwanzig Jahren, wieder die Schasseiteln des Ophin bewundern, woran diesmal auch Frau und Töcker theilnehmen sollten, und gab und allen dann noch einmal einen heitern Außepunkt auf der went den der der Winselden der der Winselden der der der der Geschafte Einstehe der Gehoffe Reibersdorf, wohin unsere die Freundin, die Gräfin, soon in lange und oft und verzehlich eingeladen hatte. Earst, etwaskrieursungen, III.

Es mar mir biesmal besondere intereffant, ben Deinigen bier io recht ben vollen Begriff von ber fonftigen grokartigen "vie de chateau" bes alten reichen fachfifchen Abels geben ju tonnen. Denft man, mas bies icone Schlog, mit bequemen Bart, Ananas - und Gemachshäufern und reichen Jagben fonft mar, ale bier noch bie große Bibliothet und bie toftbaren Rupferftichfammlungen fich befanden, fo batte man wirflich alles vereinigt, mas einen bobern Lebensgenuß gwar bei weitem nicht allein berbeiführt, aber ihn boch gar wohl vorbereiten ober vervollftanbigen tonnte. Babrent nun ba bie Deinigen aller moglichen auten Bflege fich erfreuten, benutte ich bie Belegenheit, nebenbei noch einen befonbern Musflug auf ben Sobmalb gu machen, eine bobe Bafaltgruppe, welche mehr wie viele andere geeignet ift, auf bie in ben mittlern Bilbungeperioben bes Erbforpere vielbewegten und mannichfaltig gebobenen Gebirge bee Bobmerlantes einen umfanglichen Blid ju thun. Alle fehrten wir enblich erfrifcht und gefraftigt, und bantbar für fo febr freundliche Aufnahme, wieber nach ber Billa Cara gurud.

Jür bie pilmiger Villeggiatur, wohin wir balb nachher iberziedetten, hatte ich mir besonders die Ausarbeitung des letzten italienischen Tagebuche vorbehalten, und sam benn auch großentheils wirflich damit zu Stande, nicht ohne daß mannichialtiges Vorlese aus den fertig gewordenen Bogen antrgend mit für die Vollendung gewirft hätte. Theise nämlich waren die Meinigen selbst dezeirg, vieles mindlich und brieftich schon Wittgetheilte nun völlig geordnet vorgelegt zu erhalten, theils batte ich bei Hofe einigemal daraus zu sesen, wur den ich der Vollendung nach Kilnig und in unsere Nähe gezogen, um von schwerem langen Arantsein gründlicher sich zu erhosen; sie, die am Mittheilung aller voetlischen Productionen Tieck's so lange gewöhnt gewesen war, und somit auch biese Schilberungen aus bem Lande ber People

mit seiner Empfindung aufnahm. Hatten wir boch ihrigens alle, als wir zum herbst wieder zur Stadt samen, Tied's Abwesenheit, der jest in Bertlin vom Königs seigehalten und volgaltige Gegengewicht und der beste dem gegen derwölfertes poeitsiches Unweben der Theodor Sell und Sonsort zweien, seine Lettüren hatten so vielsättig strahlend, lichtund vörtmederbreitend, gewirts, daß man sich ohne ihn nur idver wieder recht in der Stadt eingemöhnen fonnte.

Dabei brohte mir auch noch ber Berluft eines anbern Freundes! Professor ber in treues, liebevolles und reich poetifices Gemüth, etwos weich, ober gestitg immer fried und von vielen Kenntnissen. Er, mit bem ich auch bei unserm fürftlichen Dantophilen so oft, namentlich über italienisse eiteratur, verfehrt hatte, er ging im Serbst an einem innern chronissen Leiben sichten bem Grabe entgegen. Nech in biesem Sommer hatte er seine Uebersehung ber "Vita nuova" bes Dante vollenbet und sie mir gütigst vebicirt, ziet aber santen niene Krafte guspenbe, und im December, nur 58 Jahre alt, war er eine Leiche.

O! soon das macht die Lebenstunst zu einer der schwersten Zusgaben, daß man, je weiter man auf bieser Rennbahn vorräckt, und je mehr man nun eigentlich bei adnehmender Jugendbraft der treuen geprüften Freunde bedürfte, gerade immer mehr und miehr dersteben bersiert, und somit nechwendig daraus singeben ist, men Werbündete heranzusiehen, zu einer Beit, wo so vieles sich vereinigt, und sielhen, zu einer Beit, wo so vieles sich vereinigt, und sielhen, Bem dann en nicht gegeben war, zu rechter Zeit einer auchfaltenden und vollgältig der Geele vervandten Aatur zu begegnen und sie für längere Jahre seit sie vervandten Aatur zu begegnen und sie für längere Jahre sie sie john Jean Paul es verlanzte, ganz und zu auf sieh, wie schon den Paul es verlanzte, ganz uhar auf sich sielht rußen, "gleich als auf einem Berge zum

Umichauen", nur ichweren und peinlichen Tagen auf ber letten Lebenshohe entgegengeben!

Mle ich endlich bas italienische Tagebuch abgeschloffen bor mir hatte, auch bie Goethe Briefe geordnet und bevorwortet maren, und bie furgen Tage mich immer mehr an ben Schreibtifc feffelten, brangte fich fofort abermale eine neue Aufgabe bervor, bie bon ba an wieber einige Jahre mich fefthalten gu follen beftimmt ichien. Rachbem mir nämlich icon fruber mein alter Freund Fleifcher mitgetheilt batte, bag ber ichnelle Abfat ber erften Ausgabe meiner "Bhbfiologie" febr beftimmt barauf beute, baf in einiger Zeit an eine neue Auflage gebacht merben muffe, ermachte natürlich ber Bunich lebbaft in mir, burch nochmaliges grundliches Durcharbeiten bes Bertes immer noch mehr baran zu runben, und ihm fomit gulest alle bie Bollenbung ju geben, bie ich überhaupt ibm irgenb ju geben im Stanbe mare. Dagu befuchten mich in biefem Spatherbft noch zwei tuchtige Phyfiologen - freilich von anderer, und faft ausschliegend mitrologer Richtung - namlich Burfinbe (bamale noch in Breslau) und Remat (aus Berlin.) Bie man benten fann, ergaben fich fogleich bierbei Tag fur Tag vielfältige Controperfen, aber es maren ernfte mobimolienbe Danner, und fo folgte man gern ihren Ginwurfen, und beeiferte fich umftanblich ihnen gerecht ju werben, fobag ich bann nach allen Seiten bin immer tiefer in biefe Materie eingeführt und bort bleibent feftgebalten murbe, mas nun allerbinge eigentlich nicht anbere ale vortheilhaft für jene lleberarbeitung hatte ausfallen follen. 3ch fdrieb über ben burchaus philosophischen und genetifchen Charafter, ben ich immer bestimmter biefer Arbeit aufzubruden fuchte, bamale: "3ch überzeuge mich mehr und mehr, bag gerabe jest ein foldes Begengewicht gegen bie blos mitrolog analhtifche berliner Schule ein mabres Zeitbeburfniß fei. Es ift munberbar genug, wie biefe Leute fo gang in ber Borftellung befangen find, bas Mifroftop tonne bas Beiftesauge

ber Seele selbst ersehen! aber es wird ihnen icon noch nach und nach beutlich werben, baß es boch bas Problem nur immer weiter juridftellen beißt, wenn man von ber Frage nach ber Bebeutung ber Gesammtischm sogleich übergeht auf die Frage nach ber Bebentung ber sehten einzelnen überhaupt sichtbaren Zelle; bas urfpranglich Bewegenbe liegt bann boch immer noch weit hinter all biefen! Bielleicht wird indeß auch ein solcher Ummeg nicht ohne einigen Augen-bleiben!"

Richt unbemerft will ich ferner laffen, bak bie letten iconen Berbfttage biefes Jahres mich noch einmal nach Leipzig geführt hatten, wo manches Raturbiftorifche und Bathologifche burchzuseben war, und wo nebenbei auch bie Ausstellung mich intereffirte, obwol ich mehr und mehr aufing einzufeben, woran es boch eigentlich ber mobernen Runft überhaupt fehle. Benes tiefe in fich felbft Bruten ber meiften alten Runftler namlich, jenes gleichsam nur wie burch Raturnothwenbigfeit bebingte Brobuciren, weil man nicht anbere fann - es verliert fich ia in ben Reuern fo viel mehr - es mifcht fich - fowie in früherer Beit oft bas Sandwert, fo in ber neuern weit mehr bie Inbuftrie und bas Elegante bes Dafcbinenmefene binein, unb bas war freifich nun auch bier genugfam ju bemerfen. Anbere und vielfaltig beffere Bebanten erregte mir baber bamale wie in alter Beit ein Bang burch bas Rofentbal, an einen biefer feinen berbftlichen Morgen! Schon fielen bie gelbbraunen Blatter ber Gichen in Maffen, Taufenbe ber alten fnorrigen Mefte ftredten aus blaulichem Duft und bon bubichen Streiflichtern überftrablt, wie jum Gruf ibr lettes Laub mir entgegen, und wie viel Erinnerungen an all bas, mas in jungen Jahren ich bort gefonnen und geträumt hatte, tauchten babei in meinem Beifte wieber auf! Bin ich boch anch fpater immer aus biefem Balbe nur mit eigener innerer Bewegung getreten.

Rulett fei benn bier auch wieber einmal befonberer literarifder Erideinungen meiner Dufeftunben gebacht! benn niemand, ber bie Entwidelung feiner Erifteng ichilbern will, barf es unterlaffen, von Ginbruden biefer Art fortlaufenbe Rechenschaft ju geben, immer baran gebentent, bag ein Buch oftmale gang ebenfo machtig in Borgange und Enticheibungen eines Lebens eingreifen tann, ale Begegnungen mit lebenben Menfchen ober fonftige außere Schicffale. Go gebente ich benn bier guborberft baran, bag in jenen Tagen bas mertmurbige icone Berf bes alten Gottfrieb von Strasburg: "Triftan und Ifolbe", mir querft befannt wurde und vielfaltig Bewunderung abgewann. Es begegnete mir guerft in ber Bearbeitung 3mmermann's, welche mir von Frau von guttichau verebrt murbe. Spater tam ich auch bagu, bie Urform felbft, in ber Salbubertragung bon Rurg fennen gu fernen, und barin erft brangte fich mir bie rechte und volle Schonbeit ber Dichtung gang entgegen! Rann man boch bies mertwurbige Bert nie vollgultig in fich aufnehmen, obne bag es wie ber Frühling auf bie Erbe wirfen und Blumen ba noch erichließen muß, wo nur eben guvor noch einfach graue Flachen gefeben worben maren. Bie aber einerfeite jener alte Minnefanger alle Safern bes Gemuthe bewegte und alle Boefie bes Mittelaltere aufrief, fo mar ich bamale pon gang anberer Seite burch Spinoga wieber, bei Belegenheit ber lleberfegung und Biographic beffelben burch Auerbach, im Denten auf eigenthumlichfte Beife angeregt. 3ch fcbrieb barüber: "In biefem ftillen tiefen Beifte bat fich boch bie Welt eigentlich fcon gang in bem Ginne, wie er in meiner « Bhpfiologie » aufgefaßt ift, wibergefpiegelt! « Denten und Ausbehnung innerhalb ber emigen Gubftang Gottes », es ift jebenfalle im Grunbe icon baffelbe, mas ich bort unter ben Ramen « 3bee unb Metber. ale bie emigen Offenbarungen eines bochften gottlichen Dhifte-

riume » ju bezeichnen verfucht babe. Goon ift babei ber vollenbete Frieden einer reichen fich innig in Gott fublenben Seele, wie fie in Spinoga erfcheint! D gewiß! wen einmal biefes Gebeimniß gang erfüllt bat, bem liegen fortan bie Sturme bee Lebens tief unter feiner Region!" Es ift mir ja fibrigens auch fpaterbin mertwurbig geblieben, wie verichieben biefer machtige Beift von jeber von verschiebenen aufgefaßt und gebeutet worben ift! - benn, es ift nicht ju verfennen! unfere mobernen Genfugliften und Materialiften. wenn fie überbantt noch an Bbilofopbie benten; balten amar im gangen bie bee Spinoga, wegen ihrer abstracten Formen noch immer für bie allervernunftigfte und bequemfte, baben aber babei in fich feineswegs bie Borftellung eines folden lebenbigen und fogufagen fubftantialen Dentens (meldes eben göttlicher in Frieben und Rlarbeit rubenber Beift felbit ift), und ebenfo wenig von einer fubftantialen und lebenbigen Ausbehnung, wie fie gleichfalls in Spinoza gebacht mar, fonbern ihre Borftellung ift vielmehr meift nur bie eines trodenen abitracten Schematismus von Denten und Musbebnung, melder an fich freilich nie erfrifchend und belebend wirten tann, und julest gerabezu gleichgültig lagt. Dan tonnte bierüber vielleicht am furgeften fagen: Dem Spinoga war "Denten" ein Gubftantivum, mabreut ein flacher Materialismus es immer nur ale Zeitwort tennt.

Enblich tauchte benn auch Tied aus seinem berliner Königsbause noch einmal unter uns auf (freilich um im nächten Jahre nun ganz dorthin zu entschwinden), und riß mich wieber durch sein sodones Lefen gewaltsam zu Shaftpeare und Sophofles hin, als zu ben Häfen, in benen man von bem Berichiebenartigften überhaupt, und so auch von ber verschiebenartigften Literatur allezeit beglückt und erhoben, am besten austube. Er las noch immer trot ber boben Jahre

mit voller Kraft und Ausbauer; hatte ich ihn nur recht oft boren tonnen!

Best eröffnete fich nun bas Jahr 1842, und gleich an feiner Eingangepforte trug es abermals eine mabre Brachtericbeinung, welche mir immer noch von Beit zu Beit wie ein Rauberbilb in ber Erinnerung aufblitt. Diesmal mar es bie Schröber - Devrient felbit, bie fich vorgenommen hatte, mir gum 3. Jan., ale Danfeszeichen für manchen arztlichen Rath, eine plaftifd-mimifche Borftellung ju icaffen, und man tann benten, baß, wenn eine folde Runftlerin und eine folde Beftalt es unternahm, Beift und Muge ju erfreuen, etwas mabrhaft Mufferorbentliches ju Stanbe fommen mußte. Birflich maren alle Runftleraugen auf bas prachtigfte befriedigt, als wieber in bem obern weißen Galon, wo man im vorigen Jabre bie neun Dufen gefeben batte, ein leichter Borbang fich theilte und "Riobe" ericien bon einer Rinbergruppe umgeben im gangen Stolze und boller Schonbeit ber gludlichen Mutter. Die Ericheinung mar in Blaftif ber Formen, Bewandung unb vollenbetem Musbrud bes iconen Ropfes gang auferorbentlich. und bie Runftler empfanben es befonbere mit Dant, bak felbft ber foon gebilbete fuß nacht und nur mit gierlicher Sanbale loder befleibet fichtbar murbe. Das zweite, britte und pierte Bilb zeigte bann Riobe, welcher icon einzelne Rinber bon ben Bfeilen ber gurnenben Gottbeiten getroffen maren, und bie entfett bie anbern gu bergen fucht. Das lette Bilb aber gab bie bon ben fammtlichen Rinberfeichen umgebene Mutter, im tiefften Schmerg, faft gur Berfteinerung icon pollfommen erftarrt. Auch bier mar alles burchaus groß, gewaltig unb tragifch icon! Bum Schlug enblich (gleichfam um bie bofe Deutung ju vericheuchen, bie leiber boch nicht gang ausbleiben follte), faben wir bann noch Spaiea mit Schale und Schlangenfiab, auch leuchtenb und icon, gleichfam allen ben Trant ber Genefung entgegenbringenb.

Wir fonnten nur ausrufen:

Ihr glüdlichen Augen Was je ihr gefehn Es fei wie es wolle Es war boch fo schön!

Gewiß! es fonnen Jahrhunberte vergeben, ebe wieber ein fo großer plaftischer Geift, und in einer fo fconen Geftalt, fich zu offenbaren vermag!

Auch sernechin begegnete noch manches Gute nach andern Richtungen! So namentlich wuchs meine franiologische Samminung sortwährend! Schubert aus München sendere mir jenen merkwürdigen Muntienschabel aus den ältesten Grädern von Memphis, welchen ich später in den Traniossopischen Heiten wogn in diesem Jahre nun auch schon der Grund gelegt wurde) abgebildet habe. Bon fremben Nationen saufte und tausche ich viele Schübel ein, merkwürdige lebende und tode Abges wurden des die habel ein, merkwürdige lebende und tode fich zu beier nicht gang angenehmen Operation) und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation) und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation) und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation) und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation) und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation) und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation) und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation) und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation) und überall über sich Bild und Wessung angenehmen Operation und überall über sich Bild und Bild un

Bas die Literatur betrifft, die in diefer Zeit meine Wußestunden eichäftigte, so gedente ich aus berfelden insbessionbere noch ber "Riesen im Drient" von Professo Den Nien, und zwar beshalb, weil sie mich zu Betrachtungen auregten iber das Berhältnig von Poesse im Birtlichfeit, in einer Weise, wie ich anfangs kaum geglaubt hätte, daß sie mit gerade bon baher kommen könnten. Der Hall sist aber der, daß gesegnetlich in diesen Buch eine ausstührliche und sehr gegenfandlich gehaltene Schilberung von der Geene von Troja vorsommt. Der Berg, auf bem die Stabt (ag, das weite vom

Stamanber burchitromte flache gand bis jum Deere, fomie bie Borfprunge ber Ruften, es tritt alles febr beutlich por bas geiftige Muge, aber im gangen mehr lanbfartenartig unb burchaus breit und groß! 3ch fdrieb bavon bamale: "Es geht mir bei biefen Dingen bochit feltfam! Es werben mir bier bie Soben, auf welchen Troja lag, und ber Stamanber, wie er ba berab fich winbet, und bie Rufte mit ihren fdilfigen Buchten, jest jum erften mal ale Naturbilber gegenftanblich! Run lebten aber biefe Dinge mir fruber nur ale Schemen ale bie (wie auf einem Baerelief) nur eben angebeuteten Felfen, Bellen und Dauern; all bies mar in meiner Geele gleichfam ein bloger Sintergrund ju ben Götter- und Denfchengeftalten! - und jest brangen nun einander in faft unbequemer Beife biefe Schemen und jene Naturbilber! Die Denfchen ericheinen auf einmal flein, mabrent bie Natur groß wirb, und ich unterfcheibe nun von oben berab mit bem Geiftesauge gleichfam bie Scharen ber fampfenben Selben faft nur noch ale Bunftden auf bem großen Blachfelbe, und fühle femit beute jum erften mal burch Raturmabrheit mich mabrhaft belaftigt! 3ft bas nicht ein wunberliches Begegnen?"

Es ist mir spätersin mit anbern Lainbeblibern wol auf ähnliche Weise gegangen, und ich muß mich allerdings wundern, diese sonderbera Berhältniß noch von niemand sonst erwähnt gefunden zu haben. Denn liest man z. B. eine Schilberung der Umgegend von Alten und des Hägels von Kolones, wie sie in weiter und breit Puskehung den derauf wondelmben Menschwen fallen, so karass die haben die hat die haben die haben die hat die haben die haben

Dichter erscheint das Gange so klein, daß der Helb von Ithata ich an bem über den Settlen aus dem Felsen wachsenderigen bei ange hinaussischen fann, die der Meeres-schaume so lange hinaussischen fann, die der Meeres-schaund sich wieder geschlossen hat und die Wellen wieder aufwärts spülen, als ob es gleichsam nur eine Wossserberbergung in einem kleinen Weicher wäre über welcher die Bweige ichvanken, durch alles dies tritt jedoch der Helb gegied gehanken, durch alles dies tritt jedoch der Helb geschlicht sied klein best die Kunft so gang etwas amberes sein soll als die Natur, und man darf dies immer wieder mit ben schnen. Worten bezeichnen:

## Bas fünftlich ift verlangt geichloffnen Raum, Ratürlichem genügt bas Beltall faum.

Beilanis fas ich auch Uhland's "Sagenforschungen", und chrieb dann bavon: "Diese wunderlich ungeseuerliche Berblandspoesse ist hier in ihrer täppisch-etetischen Symbolit zwar recht hübsch entwickelt, ich glaube aber boch, daß, wenn ich einmal bazu käme, mich aussiührlicher damit zu beschäftigen, ich saum im Stande sein würde, ein wahrhaft zustimmendes Wort darüber zu sagen."

Damit ich endlich, bei so viel flüchtigen Bemertungen, boch auch bei tiefer ins einzelne gehende Kritif nicht ganz beiteitelgen möge, sam ich mich um dies geit wieder mehrfach veransaßt, an der "Benaischen neuen Literaturzeitung" thätigen Antheil zu nehmen. Der damalige erste Nedacteur berselden, web. Dofrath Dand, dessen Dofrath Dand, dessen die virtie Frau Rietschell geworden war, hatte mich nämlich bei seiner Anwesensteit in Dresden beinigendenn, seinem Institut, dem er jeht auf alle Weise wieder Geltung zu verschaffen trachtete, durch meine Theilnachme einige mehrere Unterstützung zu gemähren, und eine Reise von Kecensionen sind damals aus meiner Feder gestossen, so über Henles "Allgemeine Anatomie", Need von Centbeck" "Naturphilosophie", und

so manches andere. Es war bies gange Unternehmen jedensals als einer ber letten Berjude zu betrachten, in Deutschland ein durchen bereindere kritisches Blatt für neuere Eltevatur aufzustellen und aufrecht zu halten, auch überhaupt die Kritif nur in die Hände tichtiger, der Sache wahrboft gewachsener Männer tommen zu lassen, deiter! hat aber dieses gange Unterehmen nicht weit vorzehalten! und folange das literarische Untwesen und die Wenge den Flug- und Unterhaltungsblättern ein ernstes und vollröges Ausfreten der Wissenschaft in biesen Regionen überhaupt unmöglich macht, wird wos auch sernerhin sein weiterer Versuch dieser Art gewagt werden.

Geltfam genug war es inbeg, bag, inbem ich mich fomit felbft wieber jum Recenfiren berbeiließ, auch meine Berte, und namentlich bie "Bhbfiologie", mehrfältig und zwar theile gunftig, theile aber auch (welfen ich mich bewunterweife nie foulbig gemacht batte) entichieben boswillig beurtheilt murben. Gin foldes Los. erfuhr g. B. bamale meine "Bbbfiologie", und awar bon einem Manne, unter beffen Schriften bie popular gehaltenen gang entichieben nach ebenbemjenigen poetifchen Schwunge hinftrebten, ber mir in meinen "Banbicaftebriefen", "Erblebenbriefen" und pfpcologifchen Borlefungen ein fo naturlicher geworben mar, und ben ich überhaupt nirgente habe verleugnen mogen, ber mir aber in biefer Recenfion gerabegu ale Febler und Thorbeit angerechnet murbe. Mertwürbigerweife hatte ich fibrigens viele Jahre fpater bie Benugthnung, bon bemfelben Manne, ber bier mich fo beftig angriff, angelegentliche Enticulbigungen und Gelbftanflagen bieruber gu vernehmen, und tonnte es mir ba nur um fo lieber fein, bag ich mich auch bier nie ju einer Erwiberung batte binreißen laffen.

Es tam jest ber Dai beran und entführte une Lubwig Tied, ben ber Rouig nach Botebam tommen liek, bon mo er nur noch einmal nach Dresben gurudfebren follte, um bann im Berbft, bei ber völligen leberfiebelung nach Berlin, jenen gefährlichen Schlaganfall ju erleiben, von welchem er nie gan; fich wieber erholt bat. Diesmal batte ich ibn noch "Bas ibr wollt" gang prachtig lefen boren, und verbanfte außerbem feinen Beibrachen bie erfte Sinweifung auf Dropfen's lleberfegung bee Mefchblos, bie mich benn in ftillen Stunben fpaterbin viel beschäftigt bat. Dich intereffirte jumal feine Schilberung bes wunderlichen Sathripiele " Broteus", und gwar um fo mehr, ale ich nicht umbin tonnte, ju erfennen, wie Goethe von baber fo manches fur ben zweiten Theil bes ... Fauft" und bie ,, claffifche Balpurgienacht" entnommen habe. "Der alte Schatgraber bat boch überall eingeschlagen!" mar ber Bebaute, ber mir bierbei oft vorschweben mußte.

In biefer Frühjahrszeit famt es nun vor, daß wir auch in Dreden einmal eine größere Ausstellung hatten, und zworftir einen neugbeitbeten Berein, zum Alwenten bes vor nicht langem verstorbenen Tiedge veranstaltet, jenes Uraniasangers, welcher gleichsam ben andern Pol unsterer Dichterweit so lange gebildet hatte. Eine Menge alter, saft verzessener Biedergespenster von Mathai, Klengel, Hartmann standen da wieder auf und sahen einander gesangweilt an, selcht einiges von Briedrich nahm sich damals schon etwas wunderich ans, gleichwie einiges Frühere von mir selbst. Sieht man boch bei solchen Gelegenheiten sogleich, wie schollen das meiste veraltet, und vie bald nun das fremdratz werden sam, was eben in teiner Reit voch so mauchen Weifall sahn. Netwe wie veniges

ist bagegen, was sich wirtlich jum Zeitlosen zu erheben vermag! Diesmal erreichten übrigens all biese Sachen wenigstens einen Bwecf, nämlich einigermaßen beizutragen zur Bildung eines Interführungssonds für bebürftige Künftler, Dichter und beren Sinterlassene.

Bei allebem fällt mir gegenwartig noch ein, baf um biefe Beit es fich auch ereignete, baf aus einer fleinen fachfifden Fabrifftabt ein Raufmann ju mir tam, bem feine wol nur burftigen Geschäfte Duge gelaffen batten, fich mit allerband Lefture, auch naturmiffenichaftlicher, ju befaffen. Go maren ibm benn auch wol einige Sachen von mir, bie .. Erblebenbriefe" und bie "Bhyfiologie" namentlich, in bie Sande gefommen, und hatten ihn warm, ja fcwinbelnb gemacht. Rach feiner Urt ohne alle nöthigen Borftubien - hatte er nämlich bas alles auf feine Beife fich gurechtgelegt, feine Bhantafie batte in bunten Schwanfungen ihre fleinen Flügel entfaltet, und Wahres und Falfches untereinander batte ibn jest mit einem mal fich felbft ale begabten Forfcher empfinden laffen. Durch einen Bufall mar er früber mit Regis einft aufammengetroffen, batte biefen von feiner Begeifterung für Biffenichaft und fur meine Benigfeit gesprochen, und fo mar ihm ber Muth gefommen, mich felbit aufzusuchen, woburch mir benn freilich nicht geringe Berlegenheit bereitet wurde, ba nun einmal in folden Dingen mit gutem Billen allein fo gar wenig gefchafft werben fann. Es blieb nichts übrig, als nach einigen freundlichen Worten ibn ju entlaffen und ihm eine fcwerlich benutte Warnung mit auf ben Weg ju geben. In Babrheit ift mir (und gwar vielleicht mir gerabe mehr als anbern, wegen meiner allgemeinern und poetifch lebenbigern Beife, auch in wiffenschaftlichen Darftellungen) icon öftere aus bergleichen Bubrangen von Unberufenen gu ben Dibfterien ber Wiffenschaft mancherlei Roth erwachien! Scheinen boch bie ichwierigsten Fragen oft gerabe bem Unwiffenben nur ein leichtes Spiel, und werben

nicht bon Leuten biefer Urt Dinge fur gang außer 3meifel erflart, worüber ber Mann bon Fach nur mit ber größten Bebutfamfeit einige Bermutbungen magt! Sold ein gur Ungeit und nur balb Gelehrter 2. 23. fann abipreden über bie Ratur bes Sonnenforpere ober über bie Ringe bes Saturn, ale ob es fich um Rechenpfennige auf feinem gabentifche banbelte, und fcwer genug wirb es bann immer bleiben, ibn jum Unerfennen feiner Ungulanglichteit nur einigermaßen gu bringen. Ueber ben Erwahnten fdrieb ich bamale: "Der Dann aus B .... ift zu mir gefommen. Mir fiel ein: "Biele Fragen lodt fein Rlang - boch lodt er auch bie. Schonen.» 3ch will bamit bem' guten Manne nicht ju nabe treten, inbeg auf biefem Boben bluben meine Rofen boch nicht. Der Dann bat etwas von einem Geiftesfranten. Es ift fonberbar, wie bas Beftreben nach Bhilofophie oft wirflich fo ale Bafferreis aus einem fonft ganglich verfruppelten Stamme beraus fich Buft macht! 3ch babe mir beshalb oft faft ein Bemiffen baraus gemacht, wenn folde Leute, bie bas Beug nicht bagu batten, meine Bucher lafen! fie tonnen einmal barüber toll werben! und boch! wer foll fie am lefen binbern?!" - 3m gangen wirb man inbeg mit Leuten biefes Schlage immer noch leichter ju Sach fommen ale mit manchem anbern im Leben felbft! Burbe es mir boch fcon bamale recht oft beutlich, wie wenige Raturen, mit benen man vielleicht fruber einmal fogar gang gut fich verftanbigt batte, foldem Berftanbnift nun auch für fpatere Berioben binlanglich aushalten! Much barüber fdrieb ich in jenen Tagen: "Es ift feltfam, wie man fich nicht nur aus Epochen, fonbern auch aus Denfchen berauslebt! Richtsbestoweniger erbalt mein Berg für alle, bie mir irgenbeinmal mirflich einft naber traten, eine fefte unb wohlwollenbe Erinnerung! Mein hiefiger nachfter naturmiffenfcaftlicher Freund, Thienemann, ift jest auch, feit man ibn in bie Bibliothet gefpannt bat, tief bboochonbrifc, glaubt bettifches

Bieber gu haben, und ich fann ihn nicht bewegen, zuweilen, wie fonit, mit uns gu effen, da ich aber nicht Beit fabe, öfters gu ihm auf feinen Beinberg hinaus gu fahren, fo febe ich ihn auch falt gar nicht mehr! Dergleichen ift betriffent! Und boch find es am Ende nur die fortrudenden Abfchuppungen und Dehischenen bes Menschenes, zu benen niemand etwas fann!

Bas meine ärztliche Thatigfeit betraf, fo batte ich in biefem Frubiabr (Mary und April) eine febr fcwere Aufgabe au bebanbeln - es war eine gefahrvolle Krantbeit ber Bemablin bes bon mir fo boch verehrten Bringen Johann, von bem ich bamale immer noch nicht abnen tonnte, bag nur amolf Sabre fpater ich ploglich ibn ale meinen foniglichen Berrn begrugen follte. Diefe bobe Frau mar im Darg bon einer Grippe ergriffen worben, welche rafch einen gefährlichen Charafter annahm und mit Berftorung ber Bruftorgane brobte. Es gab feche febr fcmere Wochen burchquarbeiten, in benen mich mein lieber College von Ammon beftente unterftuste, enblich jeboch trat Befferung ein, und Frubjabreluft, fortgefette Bflege und eine bie in ben Commer reichente Gfelemildeur gaben ber verebrten Granten Leben und Rrafte wieber und erfüllten bie fonigliche Familie mit Freute. Roch bemabre ich jenes große toftbare Wert von Morton: "Crania americana", welches ber Bring eigens fur mich aus Philabelphia berichreiben ließ und in welches er eigenhanbig folgenbe Borte eingezeichnet batte, bie, wie fie felbft beffen Dant fo fcon ausbruden, mich nicht anbere als mit tiefer Rubrung erfüllen tonnten, und bas Eremplar biefes Buches mir jum werthbollften Unbenten erbeben mußten:

"Ein hoher Genuß ist es, die Geheimnisse ber Natur zu burchorschen, eine höhere Luft aber noch muß es sein, die aus jenen Vorschungen geschödigte Wissenschaft zum Bohl seiner Wittmenschen anzuwenben, ben Leibenben Linderung zu schaffen Erres, Leichesteinserungen. III. 10 und die berforen geglaubte Gattin bem Gatten gerettet wiederjugeben. Daß Ihnen bicfes fettere in meinem Saufe gelungen, bef fei Ihnen ein Anbenten biefer kleine Beitrag jur Forberung Ihred Lieblingsflubiums

> Ihr bantbar ergebener Johann, Herzog zu Sachfen."

Dabei barf ich wol auch berühren, wie es von jeber mir Beburfniß gemefen fei, wenn mich im leben etwas recht icharf angriff und mich fo gang unbebingt feitbalten wollte, bak ich bann mich zwischenburch und zeitweilig am liebften zu einer gang anbern geiftigen Aufgabe und Arbeit flüchtete, um fo eine gemiffe tiefere innere Freiheit mir nie rauben gu laffen! Dan wird biernach berfteben, warum auch in jenen ichweren Bochen ich burchaus nicht aufborte, ja nicht aufboren fonnte, immerfort einzelne wenige Mukeftunben ber obgebachten Arbeit über Goethe\*) ju bewahren, und Troft und Erfrifchung aus ber Beichaftigung mit Bollenbung eines Buchleine gn icopfen, welches auch fpaterbin mir ftete lieb geblieben ift, mir bier und ba Freunde erworben hat, und vielen ein willfommener Begmeifer ju jener machtigen Inbibibualitat murbe, welche vielfeitig, wie fie im bochften Grabe felbft genannt merben muß, nie recht begriffen werben fann, wenn man ibr nur mit einem gewöhnlichen und einseitigen Dafftabe entgegentritt.

Rachbem somit unsere hohe Genesente so weit gebemmen war, ihre Gartenwohnung im sogenannten Anton'schen Pacias ju bezieben, brachten wir nun wieber bie Monate Mai und Juni in Pissinis ju, nub ich bart mos sogen, bag biedmas Zantbuft, Wiefenbuft und bie mibe Küssung der Thäler mir sehr erwinscht weren, and all ber überstandtenen Sorge und

<sup>\*)</sup> Gie ericien unter bem Titel "Goethe, ju beffen naberm Berftanbnig" in Leipzig bei Beichart (1843).

Roth. Deine Arbeit bort mar biesmal inebefonbere eine febr ausführliche fritifche Ungeige pon bem obengenannten Berte Morton's, über ben Schabelbau ber ameritanifden Bolfeftamme, welche wieber in ber "Benaifchen Literaturgeitung" abgebrudt murbe und febr willfommen gebeigen mar. 208 ein Stubium ber Mugeftunben bagegen fette ich bie Lefture ber griechifden Tragobien fort und verfentte mich mit Luft wieber tiefer in bie antite Belt. 3ch febrieb bavon: "Dachftbem . habe ich mich auf bem Lanbe, wie burch eine Sympathie mit 3bren Tenbengen, in Meichplos und Cophoffes gang vertieft. Freilich eben nur nach Drobfen und Donner, aber ebenbeshalb um fo bequemer; und fo laffe ich mich bier in iene Urgemaffer taglich frifcher und tiefer binüberichwimmen. Mefchlos habe ich beenbet, und fo ben Mjar und bin in ben Trachinerinnen. Gin freudiges Durchriefeln aller Rerven ift mir babei gar oft begegnet, und wohl murben wir gange Tage barüber une auszusprechen baben: alles Schreiben ift ju lang."

Ale lebenbige Gegenftanbe anthropologifcher Stubien tamen mir übrigens biesmal bort auch ein paar elgentbumliche Beftalten recht echt moberner Welt por: Fürft Budler und Grafin Dabn - Sabn; lettere von bem erften mir augeführt. Beibe murben ben franioffovifden Meffungen unterworfen, und ich hatte benn meine eigenen Bebanten babei. Un ber beitern, zwar etwas curiofen, aber boch eigentlich bebeutenben Jubivibualitat bee Fürften erfreute ich mich immer am meiften. 3d hatte ibm verfciebentlich argtlichen Rath ju ertheilen und fant ibn ba in ber Stabt mitunter auf eine mir neue Beife in Toilettenmbfterien vertieft, benn es ift befannt, bag biefer Bielgereifte, ber im Orient burch feinen iconen weiken Bart überall Auffeben machte, in europäischen Rreifen bagegen nur mit buntelgefarbtem Saar und Bart ju ericheinen pflegte, und natürlich verlangt benn bergleichen mancherlei Borbereitungen, in benen ich ibn fomit zuweilen überrafchte. Auf unferm

Lanbhause bagegen hatten einst auch die Meinigen ihr Bergungen an bem freien ungeniten und boch burchaus seinen Besen bes vollenden Belemannes, ben es nicht im mimbesten ster, wenn er im Borbeisafren am Hause seines Arzies absteigt und die Amilie eben bei Tisch sinder, ber sich wielmehr gelich mit hinselt, es sich tersstied, bei nich den die ben angenehmen Gesellschafter bolltommen zu machen versteht, um endlich ebenso school und gemuthflich wieder zu verschwinden.

Bas bagegen bie Grafin betraf, fo lieft fich bamale noch wenig ahnen bon ihrer fpatern geiftlichen Umfehrung; aber schon hatte fie ein Auge verloren und, mare nicht zu viel mobernfter Salonton in ihr gemefen, fo hatte man an einzelnen Meuferungen bon Beift und Gefühl fich mol erfreuen fonnen. Reulich fdidte mir ber Buchhanbler ibre " Erinnerungen aus Franfreich" jur Anficht, morin ich beim Durchblattern folgenbe bubiche Stelle fant, welche fie ale Frau ju gut darafterifirt, um fie nicht bier mitgutheilen. Gie ergablt ba viel bom Schaus fpiel und auch von Boltaire's "Dabomeb" und von ber "Bhabra", bann fagt fie: " Bhabra ift fcon! ber lange Trauermantel, welcher ber Liebe nachfdleppt, ibre golbenen Mugel überhullt, und balb Schmache, Gunbe, Schulb, balb Schmerg beißt: ber liegt auf ber «Bhabra», und man fragt fich bier beflommen, ob folche Liebe nicht ein Fluch ift, ben gottliche Mächte berhangen und ben ber Menfc erleibet!"

Ihre Kopfmaße waren nicht eben bebeutenb und der Betluft des einen Auges gab ihrem sonst nicht unangenehmen Besicht ein etwas verstörtes Ansehen. Man nahm damals einen Abguß des ganzen Kopfes, welcher denn noch jett ebenfalls in meiner traniestopischen Sammlung sich vorsindet.

In die Stadt gurudgetehrt, hatte ich die Freude, das erfte heft des traniostopischen Atlas abschließen gu können, wogu die Lithographien, nach den unter meiner Leitung von Rrang entworfenen Zeichnungen, felbft bie Erwartung unferer beften Runftler übertrafen. Gin anberes gutes Ereignig mar bie Unftellung meines alteften Sobnes als Uffiftent bes Sofmebicus, woraus benn einige Jahre barauf ber Uebergang in biefe Stellung und enblich jum Leibargte felbft ju erfolgen hatte. Gin fcmergliches Begengewicht gegen all biefes Bute ging jeboch berbor aus bem Buftanbe meines Baters, ber, wie ich früher ergablt habe, manche Jahre gludlich im boben Alter mit une burchlebt batte, nun aber, nach einigen erlittenen Schlaganfällen, feinem letten achtzigften Geburtstage, im Unfange bee Muguftmonate, in einem geiftig gang abgefpannten Buftanbe, und faft immermabrent ichlafent, entgegenging. Raum baber noch bie Liebe empfinbent, mit welcher ibn an biefem Tage bie Familie umgab, fanten feine Rrafte mehr unb mehr, und am 16. Aug. enblich nahm ein fanfter Tob ibn aus unferer Mitte, fomit abermals eine Lude brechent in ben vollen Ring, ber nur fünf Jahre früher noch fo vollgültig glängte.

3ch habe mich oft biefer Worte erinnert, als zwölf Jahre fpäter auch uns auf fast gleich gewaltsame Weise König Friedrich August II. entriffen wurde!

Rebenbei fühlte ich mich übrigens biefen Commer einmal wieber veranlaft, einen öffentlichen Bortrag über Rranioffopie ju geben; benn ba in Dresben eine, bon nun an jabrlich wieberfehrenbe Berfammlung fachfifcher Begirteargte gehalten wurbe, fo ergriff ich biefe Gelegenheit gern, um gerabe bie fo wichtige Seite jener Lebren für gerichtliche Debicin auch in biefem Rreife mehr und mehr gur öffentlichen Geltung au bringen! 3ch burfte mich einer guten Aufnahme ber Rebe wol erfreuen, und boch ertannte ich abermale, bag ber Regel nach eben bas Ginfachfte und Raturlichfte ber Menge ftets ichwerer eingeht ale bas Complicirte und Runftliche. Es mag bamit etwa fo fein wie mit bem einfachen und naturlichen Stil im Schreiben und in ber Runft überhaupt, ber ja auch gewöhnlich am allerletten und ichwerften, und nur von ben Begabteften erreicht wirb. Gall's Lebren, eben ibres Unglaublichen und Baroden megen, haben gwar bei ben Biffenben faft überall gebührenbe Ablehnung erfahren, im Bublifum aber vielfach eine Theilnahme erzeugt, bie mitunter an Ranatismus grenate, ein Effect, beffen ich mir bei meinem fo viel einfachern und flarern Spftem niemale erinnerlich mar. Dafür hat mir allerbinge mancher bernunftige Mann feine Beiftimmung erflärt, und icon bamale batte ich bie Freube, bag Ofen in ber "3fie" meine Rranioffopie mit ben Worten anzeigte: "Dier muß man teine zigeunermäßigen Deutungen ber Schabelbudel fuchen, man finbet nur eine miffenfcaftlice Grundlage für bie verhältnigmäßige Entmidelung ber Saupttheile bes Bebirne, aber bamit fichere Unhaltepuntte für bie Beurtheilungen ber Talente, Beifteerichtungen und Reigungen ber Berfonlichfeit u. f. m."

Was sonst auf ber Dobe bieses Jahres mich noch bewegte, batter fige ich hier gleich wieder eine Briefftelle ein, welche so mancherle bavon erzöhlt: "Sie haben mir lange nichts von Purfinde geschrieben! Stedt er immer noch so tief im Böhmischen? Ich puweilen an bos bekannte Goethe'sche Berelein von bem, der sich mit vieler Müße ein Bauergütschen erwerben will, und von bem es bann beist:

Da bort' ich er habe von feinem Bapa Die allerschönften Ritterguter! Das nenn' ich mir originale Gemuther!

"Diefer Mann, bem bie große Natur in ihrem höchsten Berte, im menschichen Organismus selbst reich ausgebreitet vorliegt, er vergrabt sich jeht mehr und mehr in die bohmische Grammatit!

"Bas mich betrifft, so geht mir noch mancher Plan für bie Zufunft an Arbeiten burch ben kopf! Auch Miber tauchen auf! Und beifes Leben und Treiben und Bischen und Früchtettagen bes spirituellen Sryamismus, es sit ja auch bas Echte und Rechte im Leben! Wöge es immer so fortgeben!

"Saben Sie aber wol (fonunt mir da bei sochem Arciben in den Sinn) Lönig Ludwig's «Wasfasia-Genossen angeleben? Troh der darin bargelegten großen und schönen Gestinnung gaben mir die Berfe deim Lesen oftunals wol das Gestühl, als sibre ich in einem unserer ehemaligen Hostwagen über steinig Wegel Auch iber Goethe — bei aller Berekrung — boch viel Unstarbeit! Wer einen Wenschen nicht aus dem Ganzen betrachten kann, die wird werten ihr überhaupt irgendwo verstehen? Doch zu etwas anderm!

"Ich habe Ihnen zu banken, lieber Freund! für bie forgende Nachfrage nach meinem Mutterchen! Allerbings ist es mir eine große Gabe bes Himmels, baß biefes Berz nach schlägt und seinen Liebesathem mir nach zuweht! Sie war zuerft freisch sehr angegriffen, und ich fing schon an ernstlich 34 fürchen, allein unn, nachem ich ihr ihr Witwenftüschen recht heimisch und hübsich habe einrichten lassen, nachem sie sich mehr auseruhen tann, und die Sorgen um den halbbewugtschen und doch so geliebten Kranken sie nicht mehr brüden, sängt sie an sich vieder zu erholen und sieht es gern, wenn Kinder, Entel oder der Utrentes zuweiten sie in siprem Almmerchen besuchen. — (3ch darf wol hier gleich noch zustägen, da auch wirtlich das Glüd hatte, sie noch vier Jahre uns allen zu erhalten!)

Für ben Serbst bieses Jahres warteten meiner noch ein paar glüdliche Begegnungen! einmal, indem ber 9. Seht, Geburtstag jeiner seit Jahren mir und ben Meinigen treu bewährten Freundin, bei welcher wir neun Jahre früher ben 28. Ang. so schöne nachen an nicht anderes an den Ufern der Mulch, in einer Art von Balbeinfamfeit gelegenes Gut berfelben führte, no wieber Sonnensicht und Mondracht, Balbessuft ichembigen Dafeins gab, wie es beim auch gerade in biesem Sinne mir laum je wieber erschienen ist, so bei auch sons font bes Schönen und Großen mir noch für die fünftigen Jahre bewahrt felichen follte.

Dann am 14. Sept. sahen wir nun auch Tied noch einmat, nocht unfern Kinsstern und einigen andern Freunden bei uns zu Tich, und nur tags darauf stedete er nun ganz nach Berlin über. Er war diesmal noch heiter und humoristisch mittheisend wie immer, schien dasei aber doch zuweilen das Ernste und Harte deles Schrittes selbst zu schiene eine Borrumfundung, die nicht nur der bald nachere eintretende (oben schon erwähnte) Schlaganfall, sondern auch seine ganze, so viel andere dortige Setellung nur zu sehr bestätigt haben. Voch einmal auch hörten wir ihn lesen — er las den "Kausst" (ersten Theil ohne "Balduraisnacht") ganz vortressisch — bade ibn dam

anners Sayl

aber später nie wieder lesen hören, und hat er boch unsehlbar auch da übersquut nie wieder so gelesen; benn nach jenem Anfall biles die Sprache merklich verändert, einer Glocke gleich, die, weil sie einen Sprung bekommen, nie wieder den frühern helltönenden Klang erhält. Es liegt so viel Wunderbares und Charalteristisches in der menschlichen Stimme, und welche Melodie hatte die seinige!

Dan fann übrigens benten, wie feltfame Bebanten mir nun gerabe bamale eine im vollften Gegenfat ju foldbem Sprechen ftebenbe Stimme erregen mufte, ale namlich tage barauf, nachbem ber icheibenbe Freund uns noch einmal burch ben iconen Flug feiner Rebe erfreut batte, ein gemiffer Berr Faber aus Bien mich besuchte, welcher hierher gefommen mar, um feine Sprechmafchine bem Bublifum vorzuftellen, unb fofort auch mich einlub, berfelben einen Befuch ju ichenten. Der Apparat leiftete mirtlich Merfwürdiges, und in ber zweiten Auflage meines "Shitem ber Phyfiologie" habe ich in ber Lebre von ben Sprachorganen beshalb biefer Leiftungen ausführlicher gebacht, eben weil fie jebenfalls gang geeignet maren, bas Bunber ber lebenbigen Bilbung beffer begreifen an laffen : aber nichtsbestoweniger wird man mir glauben, baf ich mich allerbinge mitten in einem hoffmann'ichen Darden gu befinben mabnte, ale bas Ding mit feinen beutlich artifulirten, aber fonberbar bolgernen Tonen mich jest anschnarrte: "Der Bofrath Carus lebe boch!" - Der Contraft eines tobten Dechanismus, mit bem Reize vollfter und geiftigfter Lebenbigfeit bes Organismus, ift mir taum jemals tiefer und einbringlicher ericbienen!

Am 6. Oct, ging ich felbst auf einige Tage nach Berlin, wohin ich seit neun Jahren nicht wieder gesommen war, und zwar biesmal zuerst mit der Eisendahn, jedoch noch über beitpig. Ich verweilte etwas bei O'Alton in Halle, meinem treuen Mitarbeiter an bem größen Werfe ber Erläuterungs-

tafeln, und freute mich feines gierlichen, ibm von feinem Schwiegervater Rauch trefflich ausgeschmudten Saufes, fowie an feinem ftillen bubichen Familienleben. Berlin felbft, mit feinen von Babr gu Jahr mehr fich baufenben Schaben von Runft und Wiffenschaft, verfehlte abermale nicht, mir auch wieber einen bebeutenben Ginbrud ju machen, obwol immerfort bort bas Factice mir ein machtiges Uebergewicht über bas Naturmuchfige verrieth. Gine angenehme Rugabe ju alterm Befannten gemabrte mir biesmal bas an Runfticaten reiche Schabom'iche Saus, noch bon bem alten herrn felbft unb jugleich von ben Meltern unfere Benbemann bewohnt. Daß ich ben erftern einige Jahre gubor in Dreeben mit Blud ärztlich behandelt und bergeftellt batte, und in gleicher Beife auch ben Rinbern ber lettern in Dresben als Argt und Freund werth geworben mar, verschaffte mir bort eine überaus freundliche Aufnahme. Bener Beteran ber Runft vergaf jest meine Rritit feines Polhflet in ben "Berliner fritifchen Jahrbuchern", mit welcher er früher nicht fo recht einverftanben gemefen war, und lub manche Rotabilitaten Berline fur mich ju einem Festmabl jufammen, bei welchem er natürlich .. bes Mannes, ber eine befaunte, aber fcabhaft geworbene Untite in Dresben gludlich reftaurirt habe", mit besonberm Toaft rubment gebachte; bei bem greifen Baare Benbemann bagegen erfreuten mich borguglich manche treffliche Jugenbarbeiten von Benbemann und Subner, fowie von bem Duffelborfer Leifing. Bumal murbe mir bes erftern erftes Frescobilb im Galon feiner Mutter, Die Runfte verfammelt um ben Springquell ber Boefie, augerft mertwürdig und lieb. Tragt es boch burch und burch bas Beprage jenes tiefen Schonbeitfinnes, ber biefen Runftler fo febr auszeichnet, und frub icon feinen Trauernben Juben ihre Berühmtheit verschaffte. Gine Lithographie bee Gemalbee, welche fpater giemlich verbreitet worben ift und noch fett unfer Samiliengimmer giert, mar eben in

Angriff genonmen und hat sehr bazu beigetragen, ben schönen Gebanten bes im Junern bes Privatsessies verborgenen Wertes vielen besannt zu machen, ohne indes das seine und jugendische Staffnal, von bem ich von sogen möchte, daß es durch seine Jartheit mich an manche Sachen bes Bennozo Gozzol erinnerte, irgend zu erreichen. Möge bas Bild nur auch von höttern Bestyen bes Haufes immer mit ber Sorgsalt geschützt werben, die es so sehr ber Sorgsalt geschützt werben, die es so sehr berbeint!

Dan tann nun benten, baf ich nicht in Berlin fein fonnte, ohne meinen verehrten, inbef fo bart betroffenen Freund Tied in Botebam aufzusuchen. Am 11. Oct. war ich nach Causfouci gur foniglichen Tafel gelaben und hatte mich fo eingerichtet, por und nach berfelben bei Tied, bem ber Ronig ein bubiches fleines Saus mit Barten hatte miethen laffen, eine Stunde gubringen gu tonnen. Bobl fant ich ben Freund febr veranbert. Die Saltung mar gebrechlicher geworben, bie Bunge mar für bas Musipreden mander Buchftaben noch etwas gelähmt, ber Ropf mar fcmer und nie gang aufzurichten, nur hinter all biefem ber Brennpuntt bes Beiftes mar noch unveranbert berfelbe, marf immer noch lichte Strablen burch bie Nebelatmofphäre ber Rrantheit, und bemabrte fomit vollfommen bas Ewige feines Befens. Roch war ja auch feine alte Freundin, Grafin Fintenftein, um ibn, und obwol er mir fagte: "3ch und bie Grafin, zwei Rruppel - bie Blinbe und ber Lahme" - fo hatte er boch bamals noch bie Freude eines wechfelfeitigen Austaufches ber Gebanten, mar mitunter auch wieber fo mobl, baf er beim Ronig fein tonnte, ber ibn immerfort mit Gute überhaufte, und fo ichieb ich gulest nach manchem belebten Wefprach, boch immer mit einer gemiffen Genugthuung pon ibm.

Bas die zwei ober brittehalb Stunden am hofe betraf, so kann ich nur sagen, baß ich mich einer sehr gutigen Aufnahme bort zu erfreuen batte, die Königin, welcher ich bereits in ber Stadt das Glidt gehabt hatte meine Ehrsurch bezeigen ju können, allwo sie mich im Schlosse empfing, um bort mir be vielen und sichnen Kunstwerfe ihrer Gemächer sehen au lassen, war ammussed und theilnichmend wie immer, und ber König ganz voll jenes frijden Humors und tiesen Wohstwolfen, weiche in seinem Krivatieben ihn stells so sehe ausgezichnet haben. Beibe sagten mir noch über die glüdtliche Serstellung der Prinzes Johann viel Freundliches, und als ich nach ber Tasset wieder zu Tiels geschren war, senbete mir ber König durch seinen Leibsiger nochs einerte mir ber König durch seinen Leibsiger nochs einer auch auf diese Genesung sich beziehenden glitigen handbillet ben Rothen Abberorben britter Alasse zu Mobensten nach.

Rach Berlin gurudgefehrt, hatte ich übrigens noch gar manche intereffante Begegnungen und Freude an manchem bebeutenben Runftwert. Bu ben erftern rechne ich Dove, ben Bhbfifer und Deteorologen, ber mir in einer Abenbgefellicaft bei Benbemanns befannt murbe, und mit welchem ich alebalb in tiefere Gefprache, namentlich über organische Bebeutung ber Erbe und beren Spirallauf, fowie bie Spiralbewegung ber himmeletorper überhaupt, mich vertiefte. Beibes maren Borftellungen, bie bamale icon und auch jest noch bor bem berliner Biffen feine Gnabe fanben, und mas jene Spiralbemegung inebefonbere betraf, fo wollte Dove fie überhaupt nicht gelten laffen, "ba ja befanntlich bie Blaneten nur in Ellipfen umliefen". Bir biscutirten viel barüber, bis ich enblich einen runbfußigen filbernen Leuchter ergriff, ibn auf einen Bogen weißes Bapier ftellte und nun Dove bat, mabrend ich ben Leuchter langfam fortrückte, ibn rubig und gleichformig mit ber Spite eines Bleiftifts ju umfreifen. Naturlich zeigte fich, ale wir ben Leuchter entfernten, eine aufgezeichnete Spirale auf bem Bapier, und wenn nun feit Argelanber's Rechnungen nicht geleugnet werben tann, baf bie Sonne mit allen ihren fie umfreisenben Weltforpern ungblaffig fortrudt, fo mar auch an biefem Beifpiele volltommen flar, bag ebenfo bie Blaneten im Beltraume feine mabren Ellipfen befdreiben, fonbern, wenn ber Connenlauf irgendwie ein unenblicher ift (was nicht fehlen fann), ebenfalls jeber Blanet in einer unenblichen elliptifchen Spirale fich bewegen muß, welches benn eben batte bemiefen werben follen. 3ch barf fagen, baf ich bei allebem in biefem Gegner boch einen febr gebilbeten und fenntnikvollen Beift erfannte, von bem ich wol gewünscht batte, ibn in größerer Rabe ju haben, immer ber alten Erfahrung wieber nachgebenb, baß man mit bem mabrhaft Biffenben nie ftreiten werbe, obne felbit babei irgenbwie Nachbaltiges zu lernen. Huch Ehrenberg und bie naturmiffenichaftlichen und anatomifchen Dufeen gaben mir reichen Bewinn. Der erftere hatte bamale eben begonnen, fich mit ben fofftlen Infuforien vieler ganber gu befchaftigen, und gonnte mir einen Blid in feine reichen Sammlungen, allwo ich ben aukerorbentlichen Rleif bes unermüblichen Forichers au bewundern volle Belegenheit hatte, indem er in einem fleinen Raften mit einer Menge noch fleinerer 216theilungen, auf feinen Glasschieberden in Taufenben von Braparaten bie animalifden, ober vielmehr protorganifden Ueberrefte biefer Art aus allen Belttbeilen gefammelt unb bergeftalt georbnet aufbewahrt hatte, bag er in jebem Augenblid gerabe biejenigen Rorperchen in natura aufweifen fonnte, mobon in irgenbeiner Tafel feines großen Berte über foffile Infuforien bie Abbilbung gegeben mar. Er batte auferbem bamale eben angefangen, auch bie unterirbifden Infuforienlager von Berlin ju untersuchen, und fo ftieg ich mit ihm felbft in bie tiefen Grundlegungen jum neuen Mufeum binab, wo aus 20 Fuß langen Bfablen eben bie ungebeuern Roftlager eingerammt murben, auf benen fich fpater jener Prachtbau erheben follte. Birtlich fanben fich in biefen uralten Schlammlagern Millionen lebenber Infuforien bor, von benen wir einige nachber mifroffopifc unterfucten, und nicht felten bilbeten ibre Riefelschafen so gang und gar die Substanz diefes Bobens, baß Ehrenberg ben Bersich gemach hatte, aus biefer Thonund Kiefelmasse kleine Gefäse brennen zu lassen, welche ein wunderschänes Korn zeigten und von angenehm rötstlicher Farbe waren. Was die Museen betras, so zogen mich biesmal namentlich die Schäele der Wilben an, und ich versäumte nicht, eine Anzasch ber merkwürdigsten zu messen und in meine transiossosische Westelker einzutragen.

Enblich tam mir benn auch noch au ftatten, baf eben bie große Runftausftellung fich eröffnet fant, auf melcher Leffing's Sug bor bem Concilium ju Ronftang nothwenbig ale bas mertwürdigfte Reue ericeinen mufte. Das Bilb, welches ich fpater auch in Dreeben wieberfah und lange und wieberholt betrachtete, beschäftigte mich viel; es gehörte nebft ben frühern Bilbern von Benbemann und nachft Leffing's eigener Suffitenprebigt, bie ich eben auch in Berlin in ben Rimmern ber Ronigin wiebergefunben batte, mit gu bem Bebeutenbften, mas bamalige neuere Runft mir entgegentreten ließ. Runftler hatte große Sorgfalt verwenbet auf Ropfe und Beftalten ber bier ju Bericht figenben boben Beiftlichen, fowie auf beren Coftime und fonftige Meugerlichfeiten, und wenn ich auch fühlte, bag allebem, wenn ich an abnliche Darftellungen bei ben alten Italienern und Spaniern bachte, noch manches abging an Bracifion, Tuchtigfeit und plaftifcher Farbenbebanblung, fo mar boch eine, mas mich befonbere festbielt und mas mir noch jett einen Ginbrud macht, wenn ich baran gurudbente, es war bie ausgebreitet auf bie Bruft gelegte Sanb bes Reformators, worin bie tiefe feelifche Ueberzeugung und ber bem Feuertobe ruhig entgegengehenbe Glaube biefes theuern

Mannes so Mar und schön ausgesprochen sich sand, daß sie wastehaft unvergesich dem Beschauenden sich einprägte. An sonstigen Sachen interessire mich auf ber Ausstellung noch das tressliche Porträt Schulowsiis durch Hilbebrandt; dann ein Balbbild am tiefen Abend von Achenbach, von Stille der Chriftenausjug aus Ptolomais, von Krause die Jingalshöbste, von der ich damals noch nicht ahnte, daß ich sie in weniger als zwei Sahren in natura sehen sollte, und so manches andere!

Mit nicht minberm Intereffe fab ich bann and noch in ber Racibnifi'iden Cammlung bie groke in Delfarben ausgeführte Reichnung von Raulbach's feitbem fo berühmt geworbener geifterhaften Sunnenschlacht. Das Bilb biefes gefpenftifchen Rampfes erregte mir felbft im Innern viel gebantenhaften Streit! Es mar nämlich amar fo gewaltig in ber Reichnung, fo originell in ben Gebanten und fo bebeutent in ber Birfung. wie ich wenig borber gefeben batte; bei allebem aber überfam mich boch ein Befühl mehr bes fünftlich Bemachten als bes völlig Freien und Gefunden, fobag ich mich fdwer biervon wieber gang losmachen fonnte. Der Gebante felbit, bas Bieberaufiteben ber Geifter ber Erichlagenen vom Colachtfelbe ju neuem Rampfe in luftigen Regionen, hatte mir etwas Barodes, Biberhaariges, mit bem ich nie fertig werben fonnte, und, follte es nun boch einmal vorgeftellt fein, fo war es mir immer nur in truben Offian'fchen Rebelbilbern bentbar, unb gerabe bas alfo, was besonbers baran gerühmt werben muß, bie fichere und fefte Plaftit ber Zeichnung, es brachte mich immerfort bon neuem aus bem Concept und binberte mich, bie 3bee bes Berfes ale Ganges in mich aufzunehmen; etwas, worauf es boch gulett gerabe bei bergleichen am meiften antommt. Mit allen fpatern Bieberholungen bes Bilbes ale Stich ober Photographie ift es mir immer wieber ebenfo gegangen, und bas ausgeführte Bilo im berliner Reuen Dufeum, wenn ich es einmal betrachten werbe, burfte mich wol auch taum auf anbere Gebanten bringen.

Den 8. Oct. führte mich Chrenberg abenbe in bie Geographische Gesellicaft ein, wo ich einige intereffante Stunben gubrachte. Man bat ba allerbinge gang bas Beng bagu, um Reues und Bichtiges ju geben, und ba Manner wie Ritter. Lebebour und Chrenberg bafür thatig finb, fo fehlt es nie an Stoff. Auch bei meinem lieben Freunde Rauch, ber icon an bem großen Monument Friedrich's II. arbeitete, verbrachte ich mit Gerharb, Bunfen, Steinrud, Bartheb und anbern einen ergiebigen Abend, und fo mar benn genug porbanben. um biefes abermalige furge berliner Leben nicht ohne Erfolge ju laffen; ja bamit enblich biefe Erifteng auch ju einem melobifden Abicbluft fomme, borte ich noch am letten Abend bei Banfel Mentelefohn (beffen Schwager) febr fcon auf bem Flügel phantafiren, als wobei ich mich eigentlich jum erften mal bier orbentlich beimisch fühlte und ben Reverien eines folden Meiftere mit vollfter Buftimmung folgte, beffen balb barauf ftattfinbenbe Ueberfiebelung nach Sachfen, gemiffermagen ein Begengewicht genannt werben burfte gegen ben Berluft, ben wir burch Tied's Weggug erlitten batten. Sollte inbefi boch auch er une nicht auf lange gegonnt fein!

Balb nach meiner Zurückfunft, im November, starb Hofrath Haafe, Inspector bes Antikencabinets, ein Mann, ber mir ywar geistig nie sehr nache gestanden hatte, bessen Seisellung und archälossische Kenntnisse mir indes bei manchen Kunstbeit meiner damasigen Hindenbung nach den alten Tragistern vieles aus jenen Regionen immer vieder angezogen, und oft sührte dann derzleichen wieder zu Besuchen der Antikengalerie und zu Besprechungen antiquarischer Gegenstände. So hatte ich 3. B. wieder im Eisendasswagen bei der bersieren Reise mich in die "Herna" bese Eurspiedes vertiest, und schrieb damals darüber an Regise: "Es bleibt boch vorzisissich das eigenthümlich Komantische darun wos mich sessisch, und ich ürzere mich eigentlich an Schlegel's Urtseil darviber, der es eine abelustigende Tragöbies nennt, von welchen beiben Bezeichnungen ich ficher weber bas eine noch bas anbere zugeben tonnte."
Ich fas es noch mehrereinal, und immer übte es auf mich eine bebeutenbe - ich möchte fagen - gegenständliche Wirfung,

Wenn une benn aber am meiften enblich boch immer bas wirfliche Schauen beffen, mas ber Plaftif ber Griechen felbft ale Mufterbilb borfcwebte, für rechtes Berftanbnig ihrer Runft forbern wirb, fo muß ich bier noch einer Ericheinung gebenfen, welche fur alle eben erwähnte Stubien mir bamale ausnehmenb gur rechten Zeit fam. Bir hatten nämlich alle icon vielfach jene merfwurbige Frau, bie Gorober Debrient, in Darftellungen antiter Gewandung, und gwar gang borjüglich ale Norma bewundert, ja ich hatte fogar verfucht, mit einigen unbollfommenen Strichen, felbft mabrent bee Spiele, etwas von biefen grofartigen Geftaltungen mir in bleibenben Bebanten zu befestigen, auch ihr felbit wol geflagt, wie leib es mir fei, bas alles immer nur fo im Fluge gu feben unb nie rubig mit bem Stifte in ber Sand biefen iconen Domenten folgen ju burfen. Da berfprach fie mir nun eines Tages nach bem Stud beraus in meine Wohnung ju fahren und mir eine formliche Sibung ju geben. Und fo gefcab es! Das nachfte mal nach ber "Norma" bore ich ben Bagen borfahren, fie fteigt berauf in ben mit bobem Licht mäßig erleuchteten Salon, und ba ftant fie ale Norma nun nabe bor mir, bewegte fich in biefer weichen weiten Bewandung in ben mannichfaltigften Stellungen, bie fconen nadten Urme marfen ben Schleier in bie grofartigften Falten, und bas eble antife Beficht blidte mir ju in Bugen, einer Belena nicht unwerth, bie ich enblich überfüllt mit Schonheit ausrief, in biefer Stellung nun etwas ju verweilen! Batte ich ba bie Dacht ber Reichnung befeffen! welche Contoure batten auf bas Bapier tommen muffen!

Gewis! bie Linien, bie ich zieben konnte, fie waren nur sehr unvolltommen, und bas spater baraus entstanbene Bilb Carus, Lebenserianerungen, III.

von ber Norma, unter ihrer Eiche siehend bei durchfrechendem Mondlicht, es ift auch nur ein schwaces Kunstwert geblieben, aber was ich alles aus dieser Musift der Bewegungen gelernt habe, und was mir dabei für Berständniß anderer unstreblichen Kunstwerfe star geworden ist, das bleibt doch mein eigen, das dabe ich dieser Krau sür immer zu danken, und das durste damm auch hier in desen Beitern nicht unerwähnt bleiben, die zu eben verjuchen sollen, von allem, was ich in Kunst und Bississe nereichte, ein möglichst treues Biss zu geben.

Uebrigens muß ich nun fogleich, indem ich jett gum 3abre 1843 übergebe, auch fortfahren, Die mundervolle Blaftif berfelben Runftlerin ju preifen, ba wieber auch an biefem 3. 3an. burch fie und ein bamale feit furgem fur unfer Schaufpiel neu auftauchenbes großes Talent, Die Baber -(nachmalige Baber Burt) - abermale eine Reibe von Bilberftellungen an Stanbe fam, bie au bem Machtigften und Schoniten geborten, mas irgent in biefem Bereiche gebacht merben fann. Die Feier bes Abende bub an mit einem Quintett von Mogart, mobl geeignet, ben Beift gu bem Beften vorzubereiten und ju ftimmen; bann verbunfelte fich bie Beleuchtung, und an einer ber boben Alugeltburen im großen rothen Galon, beren gebeimnifvolle Draperie ichon lange bie gablreiche Befellichaft beschäftigt hatte, raufchten bie Borbange auf und ba ftanb Ifie, bon ben Benien ber vier Jahreszeiten umgeben, por ben erftaunten Mugen. . Es war bie Debrient, aber gang im ftrengen agbrifden Stil, mit faft fteinernem Muge, groß, regungelos und mbftifch ericbien fie, bag eine lautlofe Stille im Caale berrichte. Bieber raufchten bann bie Borbange auf, nachbem ein furges erflarenbes Bebicht gefprochen worben mar, und jest ericbien biefelbe, aber biesmal in anberer Bewandung, mit machtigen Folianten umgeben und felbft einen Bant auf bie Gufte geftutt haltent, ale " Biffenichaft". Auch

bies Bilb mar grok, eigenthumlich und tief bebeutungevoll, es mar gleich bem porigen und bem nachfolgenben burch Rietichel trefflich geordnet, und noch bewahrt ein icones Blatt in einem meiner Albums bas flüchtige Abbild biefer berrlichen Beftalt von ber Sand beffelben Runftlere. Beiter folgte bie Boefie, verforpert in ber iconen weichen Geftalt ber Baber, fie ericbien in weißem golbbefaumten Unterfleibe mit weitem blauen Mantel und golbener Ebra, ben Lorberfrang auf ben bunteln loden bes rein gezeichneten, anmuthvollen Ungefichts. Spater ericbienen bann noch vereint Tonfunft und Malerei; eine icone Bruppe, wieber burch bie bebeutenben Beftalten ber Deprient und Baber bargeftellt, und endlich noch einmal bie Deprient von einer Rinbergruppe umgeben, ale Charitas. Dan erfennt leicht, bag bier alles fombolifirt ericeinen follte, mas bie Freunde in meinem Leben und meinen Beftrebungen vereint fich bachten; und jum leberfluß fprachen bie febes Bilb einleitenben Berfe biefe Deutungen auf bas anmuthigfte aus, und ich fonnte gewiß nichts mehr munichen, ale bag alle bie bier eingeführten iconen und boben Bewalten meinem Leben immerfort ibre Rabe und ibren Schut vergonnen mochten! Bas jeboch jebenfalls ber unmittelbarfte Ruten biefes iconen Abende für alle Unmefenbe beigen burfte, mar, baf wieber Anschauungen ber feltenften Art gewonnen maren, Unichauungen, welche ficher in jeglichem Befähigten nicht verfehlt haben, bie 3bee bee Schonen wieber um etwas beller und lebenbiger ju erweden und bervortreten gu laffen, und jebe folche Forberung feiner bobern Erfenntniffe foll benn ber Sterbliche boch gang befonbere bantbar aufnehmen unb bewahren.

3ch schrieb tavon einige Tage später an Regis und fügte beit "So zieht man also immer wieber frische Segel auf, um auf der Bucht bieses lebens noch einige Zeit umberzuschwanken! Gebe Gott schone Kuftenlänber, tüglige ersteckliche Arbeit und heitere Gefährten!" Theilte ihm babei auch noch folgende englifche Beilen mit, bie ber Schotte Kennt, ein tenntnisholler, poetischer Mann\*), ben seine Gesundheit auf bod Festland getrieben und ben ich öftere berathen hatte, über jene Prachterscheinungen bes andern Tags niedergeschrieben:

While Lis Form the matchless Schröder took
The Goddess semed to glow in every look
I felt as Time had bakwards rolled his wares
And Egypts children semed to leave their graves,
O'er all my soul her mystic power I felt
And had the vision lasted, must have knelt,

3ch barf übrigens wol noch bingeligen, bag ein so fichones Bet mir um ein so größeres Glud erschien, alse es gehoben wurde burch ben Gegenich bielfältigher Anstrengungen und Mühen einer bamals sehr bewegten ärztlichen Prazis; benn ich sonnte du wirklich sogen, wie es in jenem schönen Goeteles dem Beichte beifti:

Tages Arbeit, abenbs Bafte, Saure Bochen, heitre Fefte!

feste indes mitunter, ben Ernft bes Lebens und bie boch nothewendig ju übenben Krafte bes Mannes bebenkend, auch wol noch tröftenb hingu:

Schwerer Dienste tägliche Bewahrung! Sonst bedarf es teiner Offenbarung.

Erinnere ich aber bier an biefe fo vielfachen Anftrengungen arztlichen Lebens, fo möchte ich boch auch nicht vergeffen wiffen,

<sup>\*)</sup> Er liebte Jean Paul leibenschaftlich und hat feinen "Tob eines Engels" englisch übersetht herausgegeben.

bağ bei allebem mir meift zum Ueberfluß auch noch irgenbeine wissenschaftliche Ausgade vorschwebte; und hier ist benn ber Drt, besonders hervorzusbeen, daß numentlich um biese. Zeit es war, wo die ersten Gebanten zu einem Buche sich sammelten, welches vielleicht unter allen meinen Arbeiten am meisten umb schlagendien in der Richtung eines rein geistigen Intersses gewirft hat — nämisch zur "Phyche".

Bielleicht gab es mir hierfür besendern Schwung und frijdern Muth, daß ich eben damals so viel Anregendes und so viel Tauf über meinen surz vorher erschienennen "Gweifer") ersuhr; denn sowenig auch der innere Sinn eigentlich durch Kulperlichseiten dieser Krt sich bestimmen cassen siehen wenn man juhlt, unsere Zeitgenossen erwidern unsere Bestrebungen mit Ergriffenstein und Dant, als wenn wir von vielen Seiten widerwissig Gegenvirsung oder Gleichgültigseit empfinden mässen.

Das Buch über Gecthe wurde aber wirflich nicht nur in Deutschland febr günftig aufgenommen (so gad 3. B. Laube barüber eine sehr interessioner Ausgeige), sondern auch das Aussland nahm Antheil, wie denn das "Review of foreign Literature" eine ausslüftsiche Besprechung darüber brachte \*\*), und indem ich nun da schon tief in die physologische Geschichte eines einzelnen großen Geistes eingebrungen war, so erschied ber Uebergang zu einer ganz allgemein, ja soft abstract gehaltenen Auffassung der ganzen Seele jest sehr natürlich, ja gewissenmaßen ich on vollsommen vorbereitet. Wie durch Gin-

<sup>\*) &</sup>quot;Goethe gu beffen naherm Berftanbnig."

<sup>\*\*) 3</sup>ch erinnere mich hierbei, baß ber bom englischen Referenten gebrauchte Ausbrud "Art of life" für bas Bort "Lebenkunft" mich boch bebenklich machte und nicht völlig befriedigte.

gebung schrieb ich baber bamals, nach ben bebeutungsvollen Eingangsvorten: "Der Schlüssel zur Erfenntnis bes bewissen Seefensebens liegt im Reiche best Unterwingten", bie erfein Blätter biese Buches gleich rasch hintereinander nieder, bie beun freilich die unermestichen Schwierigkeiten in der Lösung der gesammten Ausgade nach und nach zu immer langsamerm und gemessener Gange nötigien.

## III.

Indem somit von jest an diese große Ausgade, in welcher das, was an tiesem Gebanken meine frühern phydologischen Borlesingen enthalten hatten, immer concentrierte und gereinigter sich ordnen sollte, mehr und mehr Jaubrill meines wissensigen sich ordnen sollte, mehr und mehr Jaubrillig meines wissensigen der Strebens wurde, trat auch das Bedürfnis nach immer größerer Abstärung der Form der Darstellung siehr entsche hervor. Desters wandte ich mich damasse wieder zu Esstigen, um in diesem reinen-Duell mich zu spiegen, und nach österer, za auch mit nach mehr Vachwirtung, theilte ich die schwiesigten Kapitel jener jetz ziemlich genesenen Freundin, Krau von Lättschau, mit, welcher Tiech schon großen Einflus auf seine Kröciten vergömt hatte. P. Lessing verglich ich dabei wol zuweisen einer Passme, die geber von um twei eine Arbeit word von der darund wie in "Emilia Galotti" und in "Ausban") desto

<sup>\*) 3</sup>d jah mich fpatter, nachdem bies Buch icon ein 3ahr nach feinem Erichienen eine neue Auflage etzobert, veranlaßt, der Manutchieb er großen flosigichen Billiotieft zu Weregeben, wo es gebunden aufbewahrt ift, und nach werben bort biejenigen, welche fich für des Bert interefferen, jelbst einzelnen feinen Schrifzsigen jener theilnehmenden Fernund begegen.

mächtigere Blütenblichel getrieben hatte, mahrend er im übrigen seines fritifigen Prophetenthums boch mehr bestimmt gewesen sei, ben Zeitgenossen bie Luft zu reinigen und einer bessen Periode ben Weg zu bahnen, obichon uns bies übrigen nicht hinbert, mituater nach einem Trunt Goethe uns zu sehnen.

Nach einer andern Seite hin nahmen zu Anfang biefest Jahres die eben hier ausgestellten großen befgischen Bilber von Bifde und Galfait, der Compromis der niederständischen Geben und die Absantung Karl's V., meine Theitnahme sehr in Anfpruch. Bahre Spectalessfliede der Historianmaterel, von ver Pertie und Hofe eines Theaterorbangs! Ich vertaunte nicht is enorme Macht der Technit und die Tüchtigkeit der Studien, die hier verlagen (insbesondern in dem Bilbe von Malfait), aber die gefammte Behandlung — von der räumlichen Größe anzusangen — ging mit doch zu sehr ins Ungemessen, als daß ich auf die Länge mich tiefer hätte bassik interessitzen finnen.

Uebrigens, ale ob es an biefen ungeheuern gemalten Runftwerten noch nicht genug fein follte, brachte ber warme Winter, ber biesmal im Februar ichon Crocus und Schneegloden in meinem Barten bervortrieb, in eben biefem Monat auch noch einige Riefenconcerte von Berliog, beffen ungeheuerliche Bhantafien mir nun ebenfalle genugfam zu benten gaben. Es war bas erfte mal, baf ich biefem feltfamen Beifte begeanete, und ich fcbrieb bamale barüber: "Bunberlich - romantifc -Meoleharfenartig - jumeilen auch etwas Caricatur! Das Bange faft in Friedrich Soffmann's Manier, aber boch bebeutenb! Etwas von bem, mas mir lange im Beifte vorgeschwebt bat. 3ch fagte, ale ich mabrent ber Baufe ju Frau von Puttichau in bie Loge tam: «Das ift ber Schrei ber Creatur nach einer neuen Mufit!» Die Frangofen geben boch überall ale Tirailleure voraus, aber bas Ausbauen und Ausbilben muß wo anbere bertommen; bier wol bereinft von ben

Ulter ben fremben Erfcheinungen, bie in ber schönen Maienzeit biefes Jahres burch mein Sehselb zogen, habe ich benn auch noch breier Frauen zu gebenken, alle brei burch große Schänkeit merknützig, sobam aber noch einer vierten, einer Kürstin, ebenso burch Schönkeit als burch einen ebeln, eine Mochgebilbeten Geist ausgezeichnet. Die erstern brei waren die geborenen Gräfinnen Schüppenkach; eine bavon die zweit Gemachtin des medlendurgsischen. Die enteren brei waren die gehernen Gräfinnen Schüppenkach; eine bavon die zweite Gemachtin des medlendurgsischen Von heltigen Mache in Breußen. Sie wurden beibe mit bekannt, nachem es mit zestwort, dauch sich von helt gekungen war, die vonten beibe mit bekannt, nachem es mit zestwort dauch sich von der die von heltigen Mache in Breußen. Sie wurden bei die vor einem siedweren Bervenleiben wiedersperzustellen. Sie waren jede in ihrer Art ibeal Gestalten, und es sigte sig glunftig, das in der Wettschage bes Kanzeln Lagu, welcher hier im Hötel-der Mochan

<sup>\*)</sup> Etwas bon biefem prophetifchen Spruch hat fich untengbar ipater in Richard Bagner's größern Werten erfullt, nur bag auch ba noch nicht genug abgeflurt ift.

febr feftlich begangen murbe, biefe Damen in trefflich von unfern Rünftlern geordneten Tableaux bewundern tonnte, mabrent inbeg boch bie mitguschauenbe Grafin Sabn eigentlich immer bie iconfte von allen genannt werben burfte. Manches in biefem graflichen Saufe, einem ber größten und reichften in Medlenburg, erinnerte mich übrigens wieber an bas auch aus Medlenburg ftammenbe Malgabn'iche, wo ich, giemlich wei Jahrzehnte fruber, zuerft in biefe Urt von High life eingeführt worben mar, boch erschien allerbinge bier alles noch großartiger ale bort, ohne jeboch an bie Beiftesfeinheit gu reichen, welche mir jene fürftliche Frau erfennen ließ, beren ich fcon oben gulett gebachte. Es mar bies aber bie Großfürftin Belene, geborene murtembergifde Bringeffin und Bemablin bes Groffürften Dichael, welche in biefem Frubjahr einige Boden in Dresben lebte, mich ju fich rufen ließ, auch mit ihren Tochtern ju mir tam, um mein Saus, und namentlich meine franioffopifche Sammlung in Augenschein zu nehmen, bei melder ich bann freifte und ibr noch mein Buch über Goethe verebren burfte, worüber ich fpater einen febr mertwürdigen Brief von ihr erhielt, ben ich alsbalb ebenfalls mittheilen werbe. 3ch fdrieb von ibr: "3ch wunte taum ju fagen, baf ich bieber einer fo eigentbumlichen Ericeinung in ber Belt ber Frauen begegnet mare"; und gewiß! noch jest leuchtet mir bas Bilb biefer ibrer bamaligen iconen Erfceinung und bie Anmuth, Lebenbigfeit und Feinheit ihrer Rebe wie ihres gangen Befens in bleibenben Gebanten! War es bod ein mertwürdiger Unblid, fie mit ben lieblichen Todtern mitten unter meinen Schabeln und Steleten gu feben! bas. Bilb bes Lebens untern Bilbern bes Tobes! Sollte inbef boch auch fie nur wenige Jahre fpater eine und bann noch eine biefer Tochter an eine folche Schattenwelt verlieren! Meine Sammlung verbauft ihr übrigens noch einige febr merfmurbige Gipeformen, bie fie mir fpater pon Betereburg

fendete"), und was ben Brief über mein Buch betrifft, ben ich gleich hier folgen laffe, so beweift er, bag wir auch in ber Liebe zu Goethe uns vollkommen begegneten.

Sie schrieb aus Königsberg vom 1. Dec. 1843: "Sie haben mir es woch justeraut, daß ich Ihnen schreiben würde, benn Ihre Gaben \*\*) woren zu sehr ach meinem Sinne, als daß sie mich nicht zu berzlichem Danke auffordern sollten. Und biesen keine Ihne die Ihne in vollen Wasse – haben Sie doch in Ihren Briefen iser den Fauft und in Ihrer neuesten Schrift über Goethe an die Menscheit ziehst appellirt und den Schreiben isterstappt angewiesen, welchen der Mensch wermage seiner Natur einnehmen soll.

"Die hinweisung auf die Gebiete des Wissen und Jublens, welche als Hilfsmittel ibm jur Seite stehen um feine Bortbildung bebingen, waren mir gar liebliche Fingerzeige jur Bermittelung des Geichgewichts in unserm Sein, sowie mir die Ibee der Metamorphose, des Beseitigens und Ausstoßens ergreisender, aber fremdartiger Justände durch Goethe selbst in «Dichtung und Wahrheit» zur lebendigen Anschauung geworden ist.

"3ch beneibe Sie um die Begegnung mit biefer großen Berfonichteit, welcher wol wenige mit sochem Benufisein gegenibergeftanden haben mögen. Erreulich ift es mit, dolle Sie und biefe Mittheilungen gegönnt, und badurch eine Erfenntnis geförbert haben, welche die schwerts Aunt bes Lebens un Wirtlichteit erhoben hat, und gleichmösige Entwicklung alter Kräfte als gelöfte Aufgade erscheinen läft.

: "So leben Sie benn wohl und erhalten Sie meinen



<sup>\*)</sup> Es waren bie Tobtenmasten von Bufchtin, Beter bem Großen und Rari XII. von Schweben,

<sup>\*\*) 36</sup> hatte auch bie Briefe über Fauft beigefügt.

letten Gruß von beutichem Boben als ein Zeichen meiner herzlichen Anerkennung.

Selene, Großfürstin von Rugland."

3ch will biefem Briefe gleich anfügen, baf ich ichon früber über baffelbe Buch, auch von Goethe's vieljahrigem Freunde, bem Rangler Müller, eine febr anerfennenbe Bufchrift erhalten hatte, worin er unter anberm fagt: "Gie haben, mas noch in feinem frubern größern Berfe über ben Beremigten geicheben, ibn aus bem Gangen aufgefaft und mit ebenfo viel Burbe und Scharffinn ale Unbefangenheit gefchilbert." Dann fpricht er feine Freude aus, bag ich bas Fragment "Natur" jo boch ftelle, benn er (Müller) habe es aufgefunden und gerettet. Er fagt: "Er batte es rein vergeffen, und zweifelte anfangs an feiner eigenen Autoricaft um besmillen, ameil ein junger Mann, ber im 32. Jahre bies gefchrieben, noch ein viel anderer Rerl batte werben muffen, ale er bie jum 79. geworben »." Und fo barf ich es nun wol noch aussprechen, baß Beugniffe biefer Urt fur meine Unfichten über Goethe mir freilich ftete am wichtigften geblieben find, benn mo ein naberes verfonliches Berhaltnig ju einer feinern geiftigen Inbivibualitat hingutritt, wirb natürlich auch bas Berftanbnig immer bas innigfte bleiben. \*)

Um 4. Juli zogen wir wieder nach Pillnit, und wie schon im März der ungeseuere Kometenschweif, der damals am karen Abeubhinmel leuchtete, unsere Blick nach atmosphärischen Zufänden leufte, 10 that es diesmal die wunderbare Schönheit

<sup>\*)</sup> Zwangig Jahre fpater fobe ich bann eine zweite Betrachtung über Getter "Gerife, beffen Bedeutung für biefe und die fommende Zeit" (Wien 1863), hreausgegeben, welches mir von der Familie Goethe's felbft bielefte Anerkennung gebracht hat.

bes Weiters. 3ch ishrieb baven: "Seit Ansang ber milben staren Tage sind wir in biesem Pillnis und gehen ba stars gang Jahr spajeren. Wirtlich sbsstliche Tage und Keinde! ber Somnenschimmer legt sich wie ber Schleier ber Olchtung über dies ammuthige That, und oft greise ich zu Pfinsel und Palette und juche biesen Farben etwas abzugendunnen. Dabei entwickelt sich manch guter Gedante über das Seelenteben, bessen ernente Darftellung mich gegenwärtig beschäftigt, und nebenher werben beum auch manche fleinere Arbeiten gesowhere werben beum auch manche fleinere Arbeiten gesowhere werben dem auch manche fleinere Arbeiten gesowhere zu went bas Weiter so schön besth, werde ich weniger auf dem Papiere zu hause bringen als andere Jahre. Wög! se intest wir saben dann besto mehr unmittelbar erstant und erstellt"

In ber Stadt beihäftigte um biefe Zeit Wortant wieber bas Publitum lebbaft und zog mitunter etwas ab von manchen Borftellungen, bie in ben Röpfen ver Menge fort und fort arbeiteten. Denn hatten wir nun auch bereits seit einem Decennium eine Bersassung gulatischer, in ber Tiefe regten fich boch sortungen ber Bersassung gulatischer, in ber Tiefe regten fich boch sortungen ber bemoftatischen Partei auf einer Seite und Borberungen ber bemoftatischen Apreie auf einer Seite und Ser Wieberlande ber artischatischen auf ber aubern, war kein Ende, sodaß unsperm überall bas Beise wollenben Könige und seinen Ränige und seinen Ränige und seinen Ränige und seinen Rätigen oft genug bas Leben ziemlich sauer gemacht wurde.

3ch hatte Moriani, che wir aufs Land gingen, noch einmal in einer musifalischen Soirke bei dem Intendanten von Stittischan gehört und mußte ihm große Beherrichung aller Stitumittel und Meisterschaft in der Gesangskunft zugesteben, doch galt mir dies stels mehr für den bramatischen Bortrag der italienischen Oper; im Jimmer, als deutscher eicherftänger, erschieden mir Tichatschaft an Schmelz und Colorit der Töne immer weit vorzäglischen Abeenbei gebenkt ich übrigens noch

daß drau den Attichau mir um bief Zeit einen Brief den Maumer mittheitte worin er, offender auch infolge all unspere politischen Zertlüftungen, mit Enthyslämus die neuern nord-amerikanischen Zuskände pries und von einer Reife kahin sprach. Mir dam bei diesen Sobreisungen wieder ins Gedäckniss, was ich schon in meinem Buche über Goethe von dem Unterfasied des Characters des 18. und 19. Jahrhunderts gesagt hatte: "Was hist mir alle mossenheite Nosäkung der modernen Menschöfelt, wenn sortan darunter die Mitte und der eigenthamtiche Hauch einer poetsischen itessischen Auch einer poetsischen itessischen darüberden darüben das die hier von der die innure gung zufrieden damit ein, das die in vod aus dem 18. Jahrhundert kamment!"

Bas jene innern Umtriebe in unferm Canbe betraf, fo waren fie auch bie Urfache bavon, bag ich, ja bag ber Ronig und bas gange Band jest burch ben Abgang von Bernbarb von Linbenau einen großen Berluft erlitten. 3ch fdrieb barüber an Regis: "Schuttelt boch bas Leben immer ebe wir uns beffen verfeben einen Aft nach bem anbern vom Baume! 3ch war mehrere Tage in einer Berftimmung, in einer gemiffen innern Umnachtung, wie ich fie feit bem Tobe meiner Tochter nicht gefannt batte. Gie glauben nicht, welch eigene liebevolle Berfonlichkeit mir burch bas Fortgeben von Linbenau entriffen ift. Bugleich reprafentirte er in ber bochften Region unferer Regierungebeamten fo gang im Ginne bes Ronige jenes Brincip echter Sumanitat und Biffenichaftlichfeit, welches überall, wo es ju Tage tommt, ja ftete fo forbernt und wohlthuenb fich geltenb macht. 3ch war noch am 26. Mug. abenbe allein bei ihm (ich war feit langem fein Argt), wir waren beibe bis ju Thranen gerührt, und er fchrieb mir noch ben Tag barauf: « Es gibt wol im Leben unvergefliche Mugenblide, ich rechne ale einen folden unfer Befprach von geftern Abenb.» Den Tag barauf mar er fort." 3ch babe ibn benn auch wirflich nie wiebergefeben - er ging befanntlich nach Altenburg

gurud, stiftete für bie Stadt aus seinen Kunst: und Wiffenschaftssammlungen ein Meines Museum, und starb dort ein Decennium später. Wehrere interessante Briefe von ihm sind mir jedoch auch noch von Altenburg augesommen.

In biefem Sommer erhieft ich ferner von meinem alten Freunde David b'Angers aus Baris wieder ein Lebenszeichen. Rietichel war nämlich, nachem er fein Friedrich Auguft-Monument vollendet und, nach der feierlichen Enthüllung deffelben im Zwinger, vom Könige ben Verdiensforren erhalten hatte, nach Paris gegangen, um derige Künfter umd Kunftwerfe fennen zu fernen. David hatte ihn denfalls fehr freundlich aufgenommen und ihm endhich Verfe umd Möbilbungen feiner neuesten Werte fur mich mitgegeben. Die gange Secencie meines frichern parijer Aufentlalts wurde babei mir wieder lebendig, und ich freute mich best fehnfen Andenlens eines Mannes, bessen jurchlich fraftige schholten Andenlens eines Mannes, bessen jurch ich freute mich bes dehbeilm Andenlens eines Mannes, bessen jurch ich freute mich best abribobialität schon damals mir einen ertrischenden Einderund nachealsten batte.

Bas bie Bucher betrifft, beren Stubium bie Dufeftunben biefee Jahres großentheile ausfüllte, fo nenne ich junachft Frang und Sillert, "Segel's Bhilofophie in mortlichen Ausgugen", worin bas Beiftesgewicht biefes fcarffinnigen Dannes boch auf eine febr gegenftanbliche Beife bervortritt. Es war mir inbeg merfmurbig, bei einer im gangen fo machtigen Scharfe ber Intelligen; boch auch mitunter noch viel Abftrufes mahrzunehmen, wie namentlich alles bas, mas über ben Begriff ber Rraft bort gefagt ift. Das jo febr Broblematifche ber alten Frage: "Bas ift Babrheit?" fam bei allebem mir vielfach wieber in bie Gebanten, und ich mußte gulest mol bemerten, bag febr vieles von ber bier bargebotenen Babrbeit boch niemals burchaus bas Deinige werben tonne. Jebenfalls hatte ich mich übrigens immer noch mehr mit biefer Arbeit verftanbigen fonnen ale mit ber von Rofenfrang über Schelling, welche mir in gar gu vieler Begiebung ungenilgend ericbeinen

mußte, ba bas, mas ich immer als bie eigentliche Diffion biefes Begrunbere ber Raturpbilofopbie batte benten muffen, namlich bie Lebre von bem organischen Aufammenbange bes Gangen, wie fie fich in feinem Begriffe ber Beltfeele ausbrudt, nirgenbe icharf genug bervorgeboben ericbien. - In einer gang anbern Richtung beschäftigte mich Otfrieb Müller's "Archaologie ber Runft", und erfreute mich überall ba bes ebeln flaren Musbrude eines burchaus nur am Beften berangebilbeten Beidmade. Mufferbem wurde Blutard oftere wieber borgenommen, und ich fant, bag feine Geftalten mir nun erft fo recht wirflich aufgingen, und bag an ihnen jugleich vieles Contemplative über Lebentunft, ja felbft über Raturmiffenicaft iebt werth und bebeutent erfcbien, mas mir fruber in biefem Dage nie batte aufgeben wollen. Bu geiten fam es benn auch mol an bie altbeutiche Literatur, und besonbers batte mich einft auf mehrere Bochen ber Barcival febr in Anfpruch genommen, inbem er mich zu manden Bergleichungen mit bem Ribelungenliebe veranlagte, von benen jum Theil ich es wol noch jest beflagen möchte, bag ich auch gar nichts babon niebergefdrieben und menigftens mir für fpatere Beiten bewahrt batte.

Bu ben fleinern Arbeiten, die neben ber sill und innerlich mehr und mehr borrüdenben "Phyche" in biesem Jahre eutstenben, gehört nun insbesondere auch noch ein einzelnes heit, welches dei Gelegenfeit der im Herbit zu begehenben stünstungsteiter der hiesigen Geschichgeit stätter und heitliche eigerichten, bort dann öffentlich borgetragen wurde, und vielleicht verdient hätte, immer von Zeit zu Zeit in dem Gedächniß der Menge wieder aufgefrisch und empfossen zu werten, da die Juftande, auf welche es sich bezieht, ja seider in dem Kentigheit immer und immer sich weider der Der Titel biese Heithens war nämlich: "Die Knuft frant zu sein." Der Den flientlichen war nämlich: "Die knuft frant zu sein." Det dem öffentlichen Bortrage und

beim Erscheinen ber gebrucken Bogen sand das Gange viel Beisall umb hat wol sier und da beigetragen, daß ein ober ber andere Kranke unvermiedliche Juftande mit mehr Umsicht und richtigerm Berhalten ertrug, womit ich denn jugleich alle auf die keine Arbeit verwendete Müße für hinlänglich beichnt erachten vollt, im gangen aber wird freilich auch dieser gute Rath wie so die andere am Unwerstande der Wenge großentheils wieder fruchtliche vorübergehen, und somit zuleht dach eigentlich giemtlich im Geren verballen.

Ein anberes, mas ich jest auch auszuführen unternahm, mas inbeg erft im nachften Jahre jum Abichluß gelangte, mar bas icon früher ermabnte Gebachtniß fur Tied's Lefeabenbe, wie fie une nun fo ein zwanzig Jahre hindurch in Dreeben erfreut hatten. Ram es mir boch wie eine beilige Pflicht vor, all bies Schone nicht fo rettungelos im Zeitftrome untertauchen ju laffen, fonbern minbeftens aus treuem Bergen all biefem Singeschwundenen ein Monument zu feben! 3ch batte ja in ben verfloffenen Sabren nicht felten bann, wenn Tied irgenbein großes Bert, fo recht wie ein beschriebenes Balmenblatt por une aufrollte, fpat abenbe lange noch am Schreibtifc gefeffen, und manche Erinnerungen und manche Betrachtungen barüber aufgeschrieben für eigene tiefere Fühlung und für funftiges Durchbenten. All bies brauchte ich ja jest nur gufammengufaffen, an einen paffenben Faben gu reiben und an einem geeigneten Orte aufzubewahren, fo mar ber Sache ge-Und fo gefcab es benn! Ale Aufbewahrungeort bolfen. murbe für ben Auffat bas "Siftorifche Tafdenbuch" von Friedrich von Raumer gemablt, und noch beute tann ber Lefer (befonbere wenn er von einigen entftellenben Drudfehlern abfieht), bort im Jahrgange 1845 biefe Betrachtungen und Bebantenguge niebergelegt finben, und baran einen ungefähren Dagftab fich ichaffen, wie Bortreffliches uns einftmals bier wirflich gutheil murbe.

Enblich follte ich aber, noch ebe bies 3abr wieber ablief, erfahren, bag zwei Manner aus bem leben gefchieben maren, bie mir in fruberer Beit febr nabe geftanben batten, Dies unb Beinroth; und wenn auch bergleichen, inbem gewiffermagen burch viele bagwifchengewachfene Jahre bie Trennung icon vorbereitet ift und nicht mehr fo augenblidlichen Schmerg erregt, fo bringt boch alles bergleichen bie Flucht ber menichlichen Dinge an fich immer befonbere lebhaft por bie Geele, und betrubt tief in ber Stille. Satte ich boch beiben in jungen Jahren vielfache und nachhaltige Unregungen gu banten gehabt! Gei ihnen bie Erbe leicht! Diefer Diet namentlich mar ein wol ju Größerm beftimmter Beift, ein Dann von viel Glut ber Bhantafie, energifdem Bollen und von burchaus innerlichem und in Bezug auf alles Meukere gang anfpruchelofem Befen. Die Runft batte ibm nie irgenbeine bebeutenbe Frucht gebracht, fein Leben war unter Armuth, Roth unb Rrantbeit bingegangen, und boch bachte er, folange ich ibn fannte, groß von biefer Runft und ber Mufgabe bes Runftlere, und erhielt fich immerfort feine eigene icharfe Beltanichauung! Beinroth's Arbeiten fint mehr gefannt, und er bat feine, wenn auch nicht fur lange, bleibenbe Stellung in ber Literatur fich erworben, aber auch in ihm war bie Frifcheit bes Bemuthe bauernb, und ich babe fruber icon es ausgesprochen, wie manche Forberung meiner Arbeiten von ibm ausgegangen mar. Go fann man alfo mol benten, baf bie truben Rovembertage biesmal viele Erinnerungen wieber anregten, und nicht felten ernfte, ja wehmuthige Stimmungen berbeiführten.

Gleichfam als sollte indeh das Rebelgrau bes heranichenden Winters noch mit irsendeiner Farbenbrechung beledt werben, begegnete mit: einmal, daß von einer fürzsisch in Schweden verstorbenen danschang kranken gang umerwarteterweise mit ein kleines Bermächtniß auggeigt wurde, und ein ambermal, daß die Alabemie ber Künste zu Florenz mich durch mabermal, daß die Alabemie ber Künste zu Florenz mich durch ein feierliches Schreiben zu ihrem Mitgliebe ernannte. Der Brief bes Afabeniebirectors hub an gang steif und formiden, "Er giund oin a noi la fanna del suo Valore nell arte di dipingere il paese etc.", und machte mir besenbers baburch Freude, daß er mir dos schöne Firenze in all seinem Reiz und seiner mittelalterlichen Schönheit hell wieder in die Erimmerung bruchte.

Bas aber jenes Bermachtnig betraf, fo war es bier, wie bei Bellert, eine ichwebische Grafin, bie fich einmal fur einen beutschen Belehrten intereffirte. Diefe that es freilich noch mehr für ben beutichen Argt, ber allerbinge manches bagu beigetragen batte, ihr bie Befchmerben boberer Jahre erträglich ju machen. Es mar eine Grafin Schwerin, welche viel in Dresben gelebt batte, bom verftorbenen Ronig Unton gefannt mar. Tied bier öftere batte lefen boren und ibn zuweilen bei fich fab, nach beren Tobe man mir einen Muszug aus ihrem Teftament aufanbte, in welchem es bieg, bag fie mir ,,aus Liebe und iculbiger Danfbarfeit" bie Summe von 1000 Rtblr. Banco (etwas über 500 Thir.) vermache. Es war bas erfte mal\*), bak mir bergleichen begegnete, und ba überbies icon bamale bantbare Gefinnungen gegen ben Argt feltener fich tunbjugeben anfingen, fo mar biefer bubiche Fall eines nicht gang im Lethe untergegangenen bantbaren Bebachtniffes gwiefach erfreulich.

Das nächte Jahr, 1844, ift baburd mir woll ein bebeutentes geworben, bag es bie große Lebensersarung ber Reife burd England und Schottland gewährte, benn wenn auch im gangen ber Menich bie rechten Entlaugen immer am meiften innern Erfahrungen zu banten hat, fo bleibt bie

<sup>\*) 3</sup>ft auch das einzige mal geblieben; sowie ich auch nie in Lotterien ober sonst gewonnen habe, und sagen darf, daß nur durch Thätigkeit und Arbeit mir zutheil worden ift, was ich irgend erlangt habe.

gegenftanbliche Anschauung eines neuen Canbes und bebeutenb entwickelten Bolle, boch ftete fur ben Beift ein wichtiges Greignift! Bie lange batte ich übrigene nach iener Bilgerfahrt icon mich gefehnt, wie manche Blane batte ich auch fruber mol bagu ausgebacht, und wie wenig wirbe ich boch bagu getommen fein, mare nicht bie Reifeluft unfere verebrten Ronige enblich bie Brude geworben über ben Ranal nach jenen mertwürbigen Infellanbern! - Doch noch war am Unbruch bes 3abres ber Bebante biefer Reife mir fern, noch fonnte ich feine Abnung baben, baf in wenigen Monaten bergleichen Bunfche fich realifiren follten, und nur bie befonbere iconen harmonifden Rlange Baleftrina's, Sanbel's unb Mogart's, bie man mich am 3. Jan, boren ließ, maren vielleicht icon bie prophetischen Beiden, baf irgenbetwas Muferorbentliches in nachfter Reit fich erfullen fonnte! - Bevor ich inben bier meiter berichte, muß ich eines fleinen 3mifchenactes gebenten. welcher gunachft beftimmt foien, mich wieber in febr frube Buftanbe gurudguverfegen. Geit langerer Beit namlich batte in Leipzig ein Literatenverein fich gebilbet, mit Laube an ber Spige, welcher nach Dannern fich umthat, bie burch allgemein intereffante, miffenicaftliche Bortrage ihnen materielle Unterftubungemittel für Sulfebeburftige unter ihnen felbft, gemabren tonnten. Much an mich, ja an mich vorzuglich, maren ibre Bilniche gebracht morben, und ich murbe fo bringenb eingelaben, ihnen einmal folch einen Bortrag ju geben, bag ich nicht füglich unbebingt ablehnen burfte. 3ch entschlof mich alfo für ben Unfang Februar ju einer folden fleinen Reife, und bies um fo mebr, ba mir baran lag, einmal meine Bebanfen über Rranioftopie auch auf biefe Beife auszufprechen, unb baburd bem wirren und bamale wieber burd Guftav Strube viel berumgetragenen Ballimathias ber Ball'ichen Bbrenologie fomit bie richtige Deutung und Correction ju geben. 3ch fuhr ben 2. Febr. mit meinem Tochterchen Mariane, bie bon einer

Freundin fich bortbin eingelaben fant, nach Leipzig, benutte ben erften Tag, um mich wieber in biefen alten localitaten ju orientiren, fah alte Freunde, achtete auf bie mehr und mehr fich umgestaltenbe Stabt. und wibmete auch eine Stunbe ber Renntnignahme von ben Ginrichtungen bes burch ruhmlichen Gemeinfinn begrunbeten Augenheilinftitute. Um nachften Tage batte ich bie Borbereitungen jur Borlefung ju treffen, befuchte Beber, melder eben mit feinen Meffungen über Dustelcontraction beschäftigt mar, und fab bann bas archaologische Mufeum und bie Schletter'iche Gemalbefammlung. erftere, an Abguffen noch nicht febr reich, befitt boch eine Merfwürdigfeit feltener Art an einem Cebernholgfartophag mit iconen baraufgeichnisten Bilbmerten, moran im gangen aber mir ber eigenthumlich feine Beruch bes Solges, burch mehr als zwei Jahrtaufenbe zu einem wunberbaren Parfum gefteigert, boch weitaus bas Mertwürdigfte blieb. 3m Schletter'ichen Saufe ftorte mich bei vieler Bracht wieberholt bas Rleinliche ber Aufftellung, boch enthielt es fonft allerbings febr icone Sachen: fo 1. 29. einen prachtigen fturmbemegten Balb pon Calame, ein reizenbes Binterbilb von Bidenberg. eine Stlavin von Borace Bernet, ein treffliches Geebilb von Achenbach und anberes mehr. Rach einem intereffanten Diner bei Freund Crufius manterte ich bann in ber Dammerung auch noch binaus an ben Müblgraben ju jenem Saufe, wo ich einft bas Licht ber Belt erblidt batte. Es mar mir eigen qu Sinn, wie ich fo ale Frember in ben ftillen hofraum fah, bineintrat, und bie alten Fenfter erblidte, binter benen ber Rnabe gelernt und gespielt batte. Bas benft man ba nicht alles burch! Doch bie Stunden brangten; ich mußte gur Stadt jurud, und hielt nun meine Borlefung im Local ber Buchhanblerborfe, por einem gablreichen und aufmertfamen Bublitum, empfing ben anbern Tag ben Dant einer Deputation bes Literatenvereins und noch manche Freundlichkeiten bon

altern Befannten, fubr bann binaus ju bem Director ber Taubftummenanftalt Reich, wo ich über bie Traume ber Tauben mir einige notigen einsammelte\*) - und fant mich enblich nicht ohne vorber noch einen Blid auf bas Binterfleib meines aften Rofenthale geworfen ju baben - icon am Abend beffelben Tages mit meiner lieben Begleiterin wieber in Dresben. Manche fonberbare Inbivibualitaten maren mir fibrigens in biefer furgen Beit bier wieber burd bas Gebfelb gegangen! Bunachft biefer Laube felbft, alles anbere eber ale bas Bilb eines Dichters, und ale Begenfat ju ibm, ber banifche junge Componift Babe, bamale erft auftauchenb mit einigen guten Berfen, und in feinen außern Formen in mancher Begiebung an bas Bilb bes jungen Mogart erinnernb. Diefe beiben Ropfe, bie ich noch in einer Abenbaefellichaft nach ber Borlefung bei Erufius ausmaß, maren gemiffermagen felbft fofort recht ein praftifcher Beleg ju meinen Theorien, benn bie Berhaltniffe beiber maren faft in allen brei Schabelregionen gerabe bie umgefehrten. Wo ber fluge, aber talte und willensfefte Laube bebeutenbe Dage zeigte, ba fehlte es bem auch fraftigen, aber mehr poetifch . mufifalifchen . Babe: ber bafur wieber burch Breite und Bobe bes Mittelhauptes, große Breite ber Ohrenregion und eine fcon nach beiben Seiten bin gewolbte Stirn fich auszeichnete. Dann mar faft ein abnlicher Gegenfat biefer Art vorbanben in bem bochbetagten murbigen Debicus Sachfe - noch immer berfelbe madere Argt, ber meinen Meltern und mir in jungen Jahren fonft in Leipzig argtliche Gulfe gebracht butte, eine hagere, aber wohlwollenbe rubige Geftalt -

<sup>\*)</sup> Gie tofimmen, wenn fie irgend unterrichtet murben, boch haubefich in Worten, und zwar fo mehr ale in Geschieboorftellungen. In them longligen Gein ift ibr Zalent für Mechanit oft iehr auffallenb, und fönnen sie gerade hierburch vielfoltig zu brauchbaren Arbeitern ersonen werben.

und ihm gegeniber ber göttinger Phylifer Weber, mit einem selfiam beweglichen, etwas nerodjen Anderuck — selfif an eine beweglich zitternbe Mognethabel erinnerub. — Noch weiter wiedercholten solche Gegensähe der Anatom und Phyliolog E. D. Weber, mit seinem untersetzt frästigen Ausbruck, gegenüber seinem britten jängern Bruder; und endlich gar mit selfist gagenüber der erste Gespiele meiner Kindheit, ein gewisser Werner, Sohn einer längstwersporbeiten Schwester meiner Mutter, sonst ein seiner Auchgeit, ein gewisser Werner, Sohn einer längstwersporbeiten Schwester meiner Mutter, sonst ein seiner Ausgestumpstruckeiten Schwester meiner Mutter, sonst ein gehögen gan abgestumpstr. Aus beise Biber gaben mit viel zu verzseichen und zu bensen — meine ersten anatomischen Vorleiungen, dreitundbreißig Jahre früher in Leipzig, siehen mit auch wieder ein! aber endlich war ich doch stoch, in Oresben mich wieder in meiner stillen Alla zu sinden!

Am felben Februar erhielten wir, d. h. Franke, von Amnon, ich und Clarus (in Leipig), nun auch die Ernenung zu Geheinen Medicinafräthen und damit eine etwas höhere Stellung in der Angordnung, und eine Neuerdessere Stellung in der Angordnung, und eine Neuerdessere Gelelung in der Angordnung, und eine Neuerdessere Gehalte. Ich darf dies als die einzige öffentliche Anertenung anführen, die mir unter der Regierung Friedrich Angusti's II. geworden ist, so der Vergierung Friedrich Angusti's II. geworden ist, so der der die mit innter ein huldboller und Bertrauen bezeigender Herr bis zu seinem Ende geblieben ift; auch wurde in allen meinen sonftigen Verschlittiffen durch diese Innabenbezeigung etwas Weiteres nirgends verändert.

Was meinen brieflichen Bertehr mit bem wunderlichen Recht, und ich betrifft, so war er um biefe Zeit besondere lechgaft, und ich bekam namentlich von ihm, der bereits an die Ausarbeitung seines "Swiftschafteins" gegangen war, mancherlei liber diesein galfschaftigen und boch so geistvollen Dechanten zu vernehmen. Unter anderem schiefter Wreibigt "über das Schlasen in der Kirche", und zwar zu großem Ergögen auch ber Weinigen, und ich schriebe bamals darüber: "Ich

weiß nicht marum Gie glauben, baf ich folchen Ubichen vor Smift babe! Rrant mar er freilich - leberfrant - gallicht, macht mir beshalb feinen frifchen gefunben Ginbrud, aber theils intereffirt er mich eben ale Rranter, theile fcate und bemunbere ich ben tiefen, reichen und tuchtigen Beift! Go ift benn auch biefe Brebigt febr mertwerth - aber immer fcwebt man gwifchen Gronie und Ernft, und finbet es boch ftete darafteriftifd, wenn er nachber bie beften Betrachtungen an bie unbebeutenbften Begenftanbe gleichfam bunbelmeife megfcenft. Beniger bagegen will mir bie von Ihnen auch mitgefenbete Schmähichrift auf einen Berftorbenen gelten! Darin ift es namentlich, bag ich jene galligte Gebaffigfeit finbe, bie ich nur ale Dornauswuche einer urfprünglich ju vollem grunem Laubicofling bestimmten Anospe anfeben fann! Es mirb allerbings gut fein, wenn Gie une einft aus viel bergleichen einen Smift. Straug geben! ich murbe ibn betrachten wie jene, gerabe in bem blutenreichen Reapel beliebten, fünftlichen Blumen aus Budienleber, welche wegen ibres bitterlichen aromatifchen Beruche nicht felten ale Befchente ausgetheilt ju werben pflegen, und zwar nur, weil man bort wirfliche Bluten für gu nervenangreifent balt."

Mertwürdig war mir ferner in biefer Zeit manche große anglen neue Erscheinung, welche in ben ersten Monaten blese Jahres unster Theater uns herandrachte. Im welentlichen waren es Nachtlänge von Tied's hiefigem Aufenthalt, die wir früher schon bequem hier hätten erlangen fönnen, wäre nicht einem Weiten und seinen Worschäftigen jene Atmehöhare, an welcher er sich späterhin durch seinen, Wogelscheuche" gerächt hat, überall zuwöber gewesen. In Berlin daggen hatten bie muter seiner Leitung einstwicken Werter. "Sommernachskraumt" und "Antigene", großen Beisall erlangt, und so same sie sieh, wo der Lichtergelft nicht mehr von den siesigen Menakamen gestürchte zu werben brauchte, endlich auch sier zur Aufsührung.

Zwischen jenen Berten war aber nun auch die "Armida" von Glud, unter Leitung von Richard Wagner, durch die Devrient auf unserer Bilipse heimisch geworden, und welcher Eindruck mir ebenso von daher kommen mußte, dafür gibt schon ein in der "Wnennoshme" bereits vor Jahren abgebruckter Aufraß bilikanisches Leuanische

Endlich habe ich jedoch noch zu gebenten, baß mir in biefem Frühjahr, und zwar ehe ber Sturm ber Borbereitungen qur englichen Beile field erthos, und wool namentlich bedingt burch manche innere höhere Bibration seelischen Lebens, zuerst der beutliche Gebante zum Abschulf meines seit langem schon begonnenen Chssus den Annte-Bilbern aufging. Drei große Landschaftsgemälde nämlich batte ich mir vorgesetz zum Gedächtiss meiner Dante-Sinden auszuführen: eins aus bem "Inferno", eins aus bem "Purgatorio" und eins (was mir eben lange nicht far erscheinen wollte) aus bem "Paradiso". Die beiden erstern waren längst beendet, eins ber Eingang zur Unterwelt; jenes dunfte Thor mir der Inschrift: "Per me si va nella citta dolente etc." und das anderer: die Anstunf

ber Seelen am Juge bes Berges bes "Purgatorio" in bem gebeimnifvoll von Engeleichwingen gelentten Schifflein; aber mie ich bas Barabies barftellen follte - baran mar bisber immer meine Phantafie gescheitert. Best also mar es mir aufgegangen: eine an bie beiben anbern fich organisch anichliegenbe Darftellung tonne bier nur moglich werben, inbem ber Moment gewählt murbe, wo Dante auf ber bochften Sobe res irbifden Barabiefes ftebenb, ben reinen Strabl aufgebenben Sonnenlichte aus bem Muge ber bort ibm ericbienenen Begtrir aufnimmt, und in und burch biefes Lichtmeer bie Geiftesichwingen empfangt, um von ba an auch jenes weite Gottesfelb bochfter Seligfeit ju burchfliegen. Go entftanb alfo bie Mufgeichnung bee britten, freilich erft ein Decennium fogter pollenbeten Bilbes, und wenn einmal in fpater Beit auf irgenbeinem Dachboben, ober fonftwo, ein Runftfreund biefe, bann felbft vergilbten und halb verrotteten Gemalbe auffinden und mit Duge betrachten follte, fo wird er vielleicht beflagen, baß beren Musführung und volle Durchbilbung nicht einem in malerifcher Braftit mehr verfirten Runftler möglich geworben mar, babei aber nicht verfennen, bag bie allgemeine und geiftige Conception boch aus einer Runftfeele und aus einem, Dante's Größe vollgultig ermeffenben Beifte bervorgegangen fei.

Spreche ich übrigens hier einmal vom Malen, so will ich gleich auch noch veifigen, daß mitten unter all dem vielsachen Mühen der Borbereitung zur englischen Reise ich jetelt noch von Jübner gemalt wurde. Ich hatte biesem treu befreumbeten Manne in biesem Frühjahr in schweren Tagen beigestunden, da auch er sein Alleise Tochterfeit an einem eider unsellsaren Unterteilsbiese verlor, und er wollte biesen Mühen ein Gedächniß siesen und kerne mach Kräften malerisch vollendetes großes Korträt von mir, bei welchen ihm das schöne Wert auf unserer Galerie: der Arzt des Correggio als ein freilich unerreichbares Verbit vorschwebt. Das

Gange wurde erft nach meiner Rüdfefp von England beenbigt, und ift hatter auch durch eine Lüthographie befannt gewerben. Trog aller aufgewendeten Soxgfalt bileben die Urtheile darüber gefteilt; doß es jedoch ein fünstlerisch sehr tüchtig durchgesührtes Werf genannt werben diese, haben auch die weniger Vefriedigten allegeit anerkennen missen.

Bas nun bie Reife nach England felbft betrifft, fo muß ich fie bier völlig übergeben, ba bie mannichfachen Lebenberfabrungen, bie fie mir gemabrt bat, fich fammtlich in ben beiben Banben niebergelegt finben, welche unter bem Titel "England und Schottlanb" in Berlin im nachftfolgenben Jahre ericbienen und balb barauf auch in einer englischen Musgabe\*) befannt geworben - finb. - Bieber mar es ber 9. Mug., berfelbe Tag, ber gebn Jahre fpater unferm Ronig ben Tob brachte, an welchem wir in bem mit Fahnen, Ehrenpforten und Blumengeminben feierlich angethanen Dresben einzogen, und auch mir follte nach fo viel Schonem fogleich eine Brufung bereitet fein, ba unmittelbar nach meiner Unfunft unfere geliebte Gugenie an ben Mafern ernftlich erfranfte. Roch einmal ging inbeg bier ber Tobesengel vorüber, freilich nur um acht Jahre fpater biefe Blute boch ju brechen; und fo erfreute fich benn, wie bie Benefung vorrudte, bamale bas gange Saus an ben vielen und mannichfaltigen bon ber Reife mitgebrachten Schaten. Schon ber 17. mar jum Umjuge nach Billnig bestimmt, wobin inbeg bie Deinigen wegen jener Krantheit erft einige Tage fpater folgten, und mo ich nun mehr Duge finben follte, bie taufenbfaltigen Remini. fcengen ber Reife ju fichten und ju orbnen.

Die innere Stimmung mar eine eigene, mit welcher ich bamals in bie einsamen Raume biefes Schloffes wieber ein-

<sup>\*)</sup> The King of Saxony's Journey through England and Scotland in the year 1844 by Dr. Carus, translated by Davison (Yonbon 1846).

tehrte. Wie gewöhnlich nahm ich an Tafel und Soirten ber föniglichen Familie (anger bei besondern Einsabungen) nicht theil, hatte überhaupt außer den Meinen zumeist nur den Umgang mit unserer verkepten Freundin von Lüttichau, und so lag ich denn am ersten Abend der weiter im Fenster, af hinaus in bie fille Nacht über die den Gerenenschumer widerspiegelnde Elbe und fühlte mich an dem milben von der Insel herüberwehenden Lutthauche. Später schrieb ich auf ein Blatt meines Gedenstündes:

"Diesmal bin ich einmal anbere ale fonft bier eingegogen. 3d bin gang allein bier, und nach bem Durchgieben fo ferner Regionen und nach manchen neuen innern Erfahrungen tomme ich auch in neuer Stimmung ju biefen Wie ich beute Abent fo bingusfab auf ben Strom, ber ftill und ungusgefest feine Bellen burch Biefen und Beiben baberbringt, fühlte ich mich fo eigenthumlich rubig, flar, ber Belt im gangen vermählt und vom einzelnen ber Ericeinung fo frei und unabhangig. Bergebene fuchte ich in meinem Innern nach mandem leibenfcaftlichen Ruge, ber lange mit Beftigleit nach einem einzelnen Biele mich bintrieb, und eine eigene innere Freudigfeit webte mich an, wenn ich empfant, wie rein in meiner Seele bie Bebanten aufgegangen maren, gerabe über bas, mas mit Recht bie bochfte Lebensaufaabe genannt wirb! Welt und leben batten mir eine gewiffe Durchfichtigfeit erlangt, und eben barum batte ich bas Recht gefühlt, mit beiben auf gemiffe Beife abguichließen und mich mit mir allein ju fublen. Go fcheint nun ein neuer Act biefer Eriftena fich por mir aufgurollen manche Früchte follen jest an ben Strablen biefer Spatfonne geläutert, manche bobern Beiftesbluten erichloffen werben! -Bebe benn ein gutiges Befchicf ju all biefem auch bas Blud einer verfconten Begenwart und freudig fich immer erneuernben Thatfraft!"

## IV.

Um bem Lefer gleich recht unmittelbar fühlbar zu machen, was damals mich alles bedrängte und thätig geförbert sein wollte, füge ich folgende Brieffelde an Regie ein: "3ch habe nun im vollen Sinne bes Worts alle hand voll zu thun, benn ich verhandte mit Weichardt über eine zweite Auflage ber Shypfologies, es solien nue hefte vom Alle der Kantomische und von den Grantomische für bergleichenke Anatomies erscheinen, ich möche die Phyches sörven, vor allem aber das Tagebuch vornehmen und vollenden, endlich aber möchte boch auch manches von den Reiseindrichen aus frischer Vinnerung sofort gemalt fein! — o! His Simel!"

3ch rührte mich inbest bierflich gang orbentlich, und bas erfte, was in Minit beenbet wurde, war bas Aperçu über Geschweiterben ein Gegland, nach Boben und Wasser, Luft und Pflanze, Thier und Mensch, womit mein Tagebuch höter eröffnet wurde. Dabei war es gewiß besen Arbeiten erfer federflich, bah fie despenante Freundin iber wieber mir zur Seite lebte, benn indem ich außer den Meinigen auch ibr alles der Art borlas und mit ihr durchsprach, erhielt fich mir die Luft der Production um so mehr, da ich biermit gleichsam sede mit ein Belichsam iede mögliche Wirtung bes Geschriebenen auf ein

murbiges Bublitum bormegnahm, und meine Butuuft icon in ber Begenwart erblidte. Schrieb baber bamale auch an Regis biervon: "3ch barf wol fagen, bag biefe ausgezeichnete Frau bier ein mabres Juwel fur mich ift; ibr feiner Beift untericeibet trefflich alles Bebeutenbe, und fo erfett fie mir viele Luden, bie, jumal nach Tied's Weggange, fo febr fich bier fühlbar machten." Dabm fie boch gemiffermagen felbft an meinem Briefwechfel mit Regis theil, inbem ich ibr oft bie mitunter febr mertwürdigen und in einem bochft eigenthumlichen Stile gefdriebenen Briefe beffelben porlegte. Co erinnere ich mich g. B., bag ich mit biefem bamale einen Streit hatte über Goethe's "Taffo", von bem er burchaus nicht fo groß benten wollte, als mir es nach meinem Dafftabe unerlaglich ichien, fobag ich enblich ibm gang in llebereinftimmung mit jener Freundin erwiderte: "Die berichiebene eigene Inbivibuglität ift es ig immer, welche am Enbe auch alle Berichiebenheit ber Auffaffung bebingt! Deshalb eben unfere Diecrepang über «Taffo»! Man mußte, wie ber Bater Seraphicus im «Fauft», bie Doglichfeit haben, jemand in fich ju nehmen und burch feine Mugen feben ju laffen, um fich ibm gang beutlich ju machen! Wenn Gie aber nur meinem, nach Tied's Lefung bes «Taffo» fliggirt hingeworfenen Bebanten weiter nachbenten wollen, «bag im Bergleich gu biefer Tragobie in allen anbern nur ber Leib verwundet und getobtet ju merben icheint, mabrent bier ber Beift mirflich feinen tiefinnerlichften Ichor verblute », fo werben Gie auch empfinben, mas bas fei, woburch ich genothigt werbe, bies Berf als bas vollenbetfte angufeben, fowie ber «Fauft» unbeftritten bas machtigfte und tieffinnigfte ber gangen neuern Literatur bleibt. Und mas mare benn überhaupt ein Bortrefflichftes, und nicht immer nur in feiner Art! Das ift ja eben fo berrlich, bag bas Scone nicht bie eine Spibe einer Bbramibe ift, fonbern bag es fich ale eine gange Corbillerenkette

mit ungabligen Bics bahinftredt. Ich finde, baß Sie, Ihrer Individualität nach, vollftändig im Recht find, fich bas Ihnen Gemäßeste angueignent; mir aber steht ber «Taffo» in seiner Art gerade ebenso hoch als «Julius Casar» und «Debipus auf Rolonos»."

3m Geptember biefes Jahres war bie allgemeine beutsche Bbilologenverfammlung in Dresben. Da ich indeg noch in Billnit wohnte, fo tonnte ich weber bie Berfammlungen befuchen noch mehrere von biefen Baften feben, außer Thierich und Forchhammer aus Riel, bie mit Sofrath Schult une in unferer Billeggiatur auffuchten. Bon anbern Fremben gaben mir bagegen Chrenberg und Otto febr ernfte Beichaftigungen, benn letterer fam bier febr elend an, und awar mit allen Bufallen ber Bruftmafferfucht, murbe aber burch mich noch einmal gludlich bergeftellt, und erfterer, ber mit ben Seinigen fich auf einer Ferienreife bier befant, batte bas Unglud, baf fein Anabe von einem beftigen Topbus befallen murbe, ben ich inbeg ebenfalls bas Blild batte ju beilen. Es mar bierbei übrigens gang intereffant, bag bem raftlos thatigen Forfcher bei biefem unfreiwillig verlangerten Aufenthalt noch eine bubiche geologische Entbedung bier gelang; benn ale ber Rrante fich befferte, fing ber Bater an, Ercurfionen in unferer Umgegend zu machen und bie Befteine berfelben mifroffopifch ju untersuchen; mobei fich benn ergab, bag all bie großen Mergellager, welche in ber Rabe Dresbens, namentlich auf bem linten Elbufer fich bingieben, und immer gur Rreibeformation gerechnet wurden, unter gehöriger Braparation mit Copaibabalfam, anch gang wie bie Rreibe felbft fich ale wefentlich aus Trummern von Polythalamienschalen bestehenb nachweifen laffen, womit benn abermale ein Schritt gum beffern Berftanbniß ber Bilbungsgefcichte von biefem Stud Erte gethan mar.

So ging benn allmäblich alfo auch biefes mir fo mertmurbig geworbene Sabr ju Enbe, und mein Reifetagebuch mar in ben langen Abenben bis babin boch noch fo weit vorgerudt, bağ es bereits verfcbiebenemal ju größern Lefturen bienen fonnte, wie ich benn 3. B. icon in ben erften Tagen bes Rovember bie Ginleitung über allgemeine Gigenthumlichfeit Englands abenbs bei ber Ronigin vorlas und vielen Beifall barüber erntete. Dabei bemerfe ich benn auch noch, bak unfer Ronigebaus bie Freude batte, in biefen Wintermonaten bie vielgeliebte Schwefter unfere Ronige, Die verwitmete Großherzogin Marie von Toscana, hier verweilend gu'feben, und wie benn bie bobe Frau auch jest noch fich mir ftets bulbvoll geneigt zeigte, fo tamen mir bierburch zugleich vielfaltige Erinnerungen an meinen zweiten Aufenthalt in Rlorenz wieber ju lebhaftefter Borftellung. Den angenehmen mijchte fich inbeg biesmal auch eine ziemlich tragifche bei, benn um biefe Beit mar jene Stabt bon einer gewaltigen, biel Unbeil beranlaffenben leberfcwemmung bes Arno beimgefucht, und ba hatte benn ber Großbergog forgfältig aufgenommene Blane bergefdidt, auf benen alle leberflutungen burch blaue Farbung febr gegenftanblich bargeftellt maren; biefe Blane murben mir jest bom Grafen Martellini, bem icon in Floreng mir befreundeten Obrifthofmeifter ber Frau Grofbergogin, ebenfalls vorgelegt, und natürlich gab es babei immer vielerlei über all biefe Dertlichfeiten burchaufprechen und zu fragen. Much bie mufitalifden Genuffe biefes Bormintere ju bermehren gab bie Unmefenheit jener liebensmurbigen Furftin ermunichte Belegenheit, benn ber Ronig batte eigens für fie Denbelsfohn von Leipzig berübertommen laffen, und eines Abenbe fant ich mich baber, nebft nur einigen wenigen Auserwählten, auf bem Schloffe eingelaben, um biefen trefflichen Deifter in einer

Beife fpielen zu boren, wie ich ibn noch nie gebort batte unb auch fpater nie wieber gebort babe. Menbelefobn mar ber einzige Bortragenbe biefes Abenbe. Rach einer größern Beethoven'ichen Sonate fragte er bie Frau Großbergogin, mas fie wol ale Thema fur ein freies Phantafiren beftimme? Richt lange guvor mar bie "Beftalin" gegeben worben, und es murbe baber aus ihr ein Thema befohlen. Es ift mir nun unvergefilich, wie Menbelsfohn nach einer genialen Ginleitung querft wie pon fern ben Marich bes Triumphatore boren ließ; naber und naber rudte bann bas Chor beran, und auf einmal mifchte fich unter jene Rlange, wie abermals nur bon weitem, bie Duverture bes "Commernachtstraum". Run entstand bor ben Ohren ber erftaunten Borer ein mabres Blumengewinde beiber Melobien; balb flob bie eine in bie Ferne, bie anbere trat bor, balb febrte fich bas Berhaltnig wieber um, bie benn enblich alles in einem einzigen harmonienreichen Kranze fchloß und nun noch einige "Lieber ohne Borte" bie Goiree beenbigten. Der Freude und bee Lobes wollte jest fein Enbe nehmen, und ber Rünftler murbe mit mobiverbienten Lorbern reichlich überbauft.

Auch in der Singafademie famen noch einige trefflüge alte Sachen von Palestrina, Allegri und Durante zur Aufsstütung, und ho hötte ich eigentlich sagen dürfen, daß das Jahr 1844 einen sehr harmonischen Abschüften kaben der ich iberall in der Tiese unsein die gleinkaben habe, wäre nicht überall in der Tiese unsein die Auftand den Unzufriedensteit und Gegenwirtung der untern Schichten gegen die obern und gegen die Regierung selbst, sichtbar geworden, der freilich erst vier Jahre später in helle Kammen ausserechen lotte, indeh doch auch gehogen der Existen zur Unstagen der Schieften zur Untstätzen zur Untstätzen zur Untstätzen zur Untstätzen sie den Abschaften zu sich den das reine Behagen der Existen zur Untstätzen sichern Führung des Staatsschiffe erschüttere, sie welches mir früher unser Bernhard von Lindenau eine so wohlschuende Bürsgschaft gegeben hatte.

Carus, Lebenserinnerungen. III.

Bei allebem brachte inbeg bas 3abr 1845 gleich an feiner Spite wieber eine febr glangende Ericheinung beran, nämlich am Abend bes 3. 3an, abermale eine burd Bereinigung unferer Schröber Debrient mit ben meinem Saufe befreundeten Runftlern möglich geworbene Bilberftellung, von einer Schonbeit. wie fie nur aus Bufammenwirfen folder Rrafte bervorgeben fonnte, und bie es mohl verbient, bag ich fie bier ebenfalls ber Bergeffenbeit einigermaßen gu entreißen verfuche. Anordnung ber Bilber felbft grundete fich eigentlich auf Wieberholung eines früher einft in Duffelborf begangenen Schabow-Feftes, bei welchem, nicht ohne Beziehung auf Berfall und Bieberaufrichtung beutscher Runft, man Berufalems Erniedrigung unter Berrichaft ber Ungläubigen und feine Biebererbebung burch Gottfried von Bouillon gur Darftellung gebracht und burch ein begleitenbes Bebicht erlautert hatte. Diesmal nun war naturlich noch ein auf mich fich beziehenber Brolog bingugefügt, welchen, nebft jenem ergablenben Gebicht, bie Baber ebenfo bortrefflich fprach, wie fur bie Geftalt bes erft in Staub und Miche berfuntenen und bann glorreich aufgerichteten Bion bas große plaftifche Talent und bie ichonen Formen ber Devrient gang unübertrefflich fich eigneten, mabrenb ber über ibr ichmebenbe Engel mit ber Rrengesfabne, in ber rührenben jugenblichen Schonbeit unferer unvergeflichen Gugenie, auf eine munberbar ergreifenbe Beife gur Erfcheinung fam. Die Saragenen fowie bie Ritter bes Rreuges fanben in ben Runftlern und meinen beiben Gobnen fraftige Bertreter, und jo rollten bie brei großen Bilber fich mahrhaft prachtvoll auf. In bem erften Bilbe fab man Gottfrieb von Bouillon, burch jenen Engel aufgeforbert jur Befreiung ber erniebrigten Gotteeftabt ju eilen, um ibn bie Ritter noch in Colaf berfunten; im zweiten ericbien Berufalem, gebeugt und in geffeln, über ihr ber trauernbe Engel, umber bie berrichenben Gara. genen; im britten enblich erblicte man bie fcone Geftalt ber

Berusalem aufgerichtet auf bem Throne, vor ihr fniete Gottfried, umber die Ritter, und über dem Gangen leuchtete die heftigeste Engelsgeschaft, die siegende Kreugeschape in der Hant, das schöden Auge verklärt nach oben geweutet. Roch gibt ein durch den die neiter ben bein berchen ber die der auch schon nicht mehr unter der ledendigen weit, gezichnetes Blatt in meinem weiten Album einigermaßen den Degriff von der Schödelt, namentlich diese britten Bitbes! Ber es freilich seicht gezehen, extennt darin nur ein sehr derhaches und nichtsbestoweniger doch dankens werthes Eurrogat der Willfickeit.

Benig Bochen fpater erhielt ich abermale bie Rachricht bom Abideiben eines vieliabrigen Freundes, b. b. bom Tobe Otto's, ben ich im verigen Jahre noch einmal bier fo leiblich . batte berftellen tonnen. Er unterlag, wie fo baufig Bruftfrante, ber Raubigfeit eines echten beutiden Binters, unb Regis verschaffte mir noch allerband Lebenenotigen und nachgelaffene Bapiere bon ben Geinen, aus benen ich fofort nicht verfehlte, eine Urt von Glogium ansquarbeiten, welches ich in unferer Gefellichaft fur Ratur : und Beiflunde im Aufang Darg mit Beifall vortrug. Satte er boch, wie icon mehrfach ermabnt, ohne mir innerlich und geiftig eigentlich nabe ju fteben, lange an meinen Arbeiten treulich theilgenommen und mir insbesondere bie Fortsetung meiner großen "Erlauterungstafeln für vergleichenbe Anatomie" baburd fogar allein mefentlich moglich gemacht, was ich benn ibm uub ben Geinen ftets burch nicht minber treue Wefinnung und vielfaltige argtliche Berathung zu vergelten gefucht babe. Es mar mir mertwürdig, ba er übrigens burchaus nie ju benen gabite, bie man poetifche Raturen nennen muß, unter ben Parieren, bie man mir aus feinem Nachlaß fenbete, nun boch auch einige Gebichte ju finden, werhalb icon Regis ichrieb, baf ibm rarin eine Mebnlichfeit mit Albrecht von Saller fich berausftelle.

Allerdings war indes der burchgesende wirflich poetische Trang sier veniger sählbar als bel dem großen schwiegerlichen Hhysiologen, aber immer gad es mir doch abermals den Wederlich, das auch die trodenste Natur nie sicher ist, plöglich einmal von einem gewissen Vedürftiss nach Poosse gehadt zu werben, und doch den reitich mitmere deuts leicht alles Gleichgewicht zu verlieren, wie wir dies zuweilen gewahr werben, wenn gewisse siehe zu siehe zuweilen gewahr werben, wenn gewisse siehe piese zu streiten und abstracte Naturen mit einem mal von Liebe singerissen und abstracte wurden. Daß unter Jurissen so hisse zingerissen und erwandelt wurden. Daß unter Jurissen so hüffig ein poetstirender Wielenatismus bemertt wird, sonnte ich mir immer nur aus einer solchen unausbleiblichen Sorbetung des Wegensahes in der menschlich eseele zurechtlegen.

Es ift befannt, bag in biefem Jahre an vielen Orten und fo auch in Dresben große Ueberschwemmungen fich ereigneten, welche baburch veranlagt murben, bag ungebeuere, großentheils noch im Mary gefallene Schneemaffen gegen bas Frühlugsäquinoctium burch plötliches warmes Regenwetter jum ichnellen Schmelgen gelangten und bie Fluffe fomit weit über ibre gewöhnliche Sohe fteigerten. Go gefchah es benu auch mit ber Elbe, aber ich abnte anfange nicht, bag ich felbft baburch in eine eigene Collifion gebracht merben follte. In ber zweiten Salfte bee Marymonate namlich erhielten wir bie Rachricht, bag unfere vielfabrige, fruber ichon mehrfach genannte Freundin, Grafin Ginfiebel, welche feit anberthalb Jahren Witme geworben mar und biefen Winter nicht in Dresben, fonbern mit ihren Rinbern auf Milfel bei Bauben lebte, von einer fo beftigen fieberbaften Rrantbeit ergriffen fei, baß aratlicher Beiftanb bon bier bringenb nothwendig merbe. Faft gerabe um biefelbe Beit inbeg, nämlich am 15. Marg, war Bringeg Johann von einer Tochter entbunben, welche ben Ramen Sophia erhielt. Die Entbindung mar giemlich fdmer, fobaß ich nebft Sofrath Flemming thatigen Antheil batte nehmen

muffen, und fonach in ben erften Tagen bie bobe Wochuerin nicht berlaffen tonnte. Es reifte benn guborberft mein Cobn an meiner Statt nach Miltel, orbnete bas Dringenbfte an unb brachte mir ben Bericht jurud von einer weitausfebenben Rrantbeit, welche allerbinge, fobalb irgenbmoglich, auch meine Unwefenheit erwunicht ericheinen lieg. Dagu tam es benn wenige Tage fpater, und ich achtete es naturlich in einem fo wichtigen Falle nicht, bag icon bon vielen Orten bie Rachrichten über ausgetretene Gemaffer einliefen, fam auch über einige fiberichwemmte Wege gludlich bin, und hatte bie Benugthuung, einer bon uns allen fo febr berehrten Rranten mefentliche Erleichterung bringen ju fonnen, welcher benn auch einige Wochen fpater bie völlige Berftellung folgte. Um anbern Tage reifte ich nun gurud, gewahrte icon, ale ich ine Elbthal eintrat, bie gang ungewöhnliche Bobe bes Strome, murbe jeboch noch weit mehr überrafcht, ale ich, angetommen auf ber Esplanabe bon Reuftabt-Dresben, alle Baffage gebemmt, ben Blat vor ber Brude unter Baffer gefett, bie Brude felbft aber gefperrt und bon großem Bolteauflauf umgeben antraf. Bereits hatten bie mutbenben Muten ben vorfpringenben Brudenpfeiler, welcher bas grofe metallene Crucifix trug, fammt biefem weggeriffen, Spaltungen an einigen Bogen waren bemerft worben, man fürchtete weitern Ginfturg und alle Baffage mar fonach ftreng verboten. Die Situation mar febr unangenehm, benn ich fab mich auf einmal bon ben Meinigen ganglich abgeschnitten und mußte nur frob fein. nicht mit eigenem Wagen und Pferben gefahren gu fein, als welche vorausfichtlich in vielen Tagen nicht hatten übergefest werben tonnen. Best fcbritt ich nun über bie gelegten Stufen und Breter allein bin bis jum Blodhaufe (ber Commanbantenwohnung), fab bag bie Brude felbft noch ftanb, fab aber auch alles burch Militar befeht und jebes Ueberfchreiten ber Brude unthunlich. Deine einzige Soffnung war nunmehr

auf meine bei ber boben Bochnerin - Bringeft Johann nothig werbenbe Bifite gefest; ich traf unter ber berumftebenben Menge ben Bofrath und Oberbibliothefar Falfenftein, einen guten Befannten, und jugleich mit bem gegenwärtigen Gouverneur und Rriegeminifter von Roftit einigermaßen befreundet, ergabite ibm meine Rage und folgte feinem Rathe, mit ibm birect jum Minifter felbft ju geben und von ibm bie Beftattung meines Ueberganges ju erbitten. Go ftiegen wir binauf in die Commandantenwohnung, trafen Berrn bon Roftit gludlicherweife fogleich an, und bie Rudficht auf bie Bringef bestimmte benn auch fofort bie Erlaubnif. Er felbit batte bie Bute mit hinabzugeben und mich burch bie Bachen gu führen, mit bem Bunfche, "bag mich die Brude noch wohl tragen moge"! Und in Babrbeit, biefer Uebergang war feltfam genug! Die bod aufraufdenben trubgelben, mit Gieichollen gemifchten Bogen ledten bie über ben Schlug ber Bogen berauf und bilbeten überall eine ichminbelerregenb raich babingiebenbe, allerhand Trummer mit fich führenbe, weite unb breite tofente Glache, bie Brude felbft mar gang obe und leer, aber am Ufer buben und bruben ftanb. jumal auf ben Bruftungen ber Brubl'ichen Terraffe, eine ungablbare neugierige Bolfemenge; berichmunben mar bas bobe Rreut, bas mir fo oft bei Abenbaangen über bie Brude feine Formen fcon auf ben gerotheten Bolfen bingezeichnet batte, eine graue Bolfenbede wolbte fich über bas gange unheimliche Bilb, unb wie ich nun fo allein von vielen taufend Bliden gefolgt über bie Brude fortfdritt, glaubte ich oft ein eigenes Schuttern unter meinen Sugen gu fühlen. Bubeg ich tam gludlich binüber, fanb bruben ben Blat bor ber tatholifchen Rirche ebenfalle überfcwemmt, aber auch bier und ba burch Breter überbrudt, und fo gelangte ich endlich auf bie Terraffe unb bon ba gludlich ju Saufe in bie Urme ber Deinigen, bie nicht geringe Unruhe inbeg um mich überftanben batten, nun

aber freilich auch mit um so mehr Freude ben Wiebergekehrten begrüßten.

Auch unsere hohe Wöchnerin hatte sich wieder völlig erhott und erhielt jett den Beluch ihrer geliebten Zwillingschwester, der Abnigin von Freußen, welche nelht ihrem Gemahl einige Tage hier verweiste. Beide Majestüten waren sehr wohl, und der König namentlich von großer Heitreit der Conversation, sobaß die sichweren Wossen, die von der hatte beider auch ihm zu Händen fich aufstürmen sollten, sichtlich damale noch völlig ungeahnt blieben, während auf unsere Königin, welche an senem Tage, als Areuz und Pfeiler der Brüde fo plösslich von den Gluten verschungen wurden, sich gerade am Fenster des Schosses vie ber Brüde befand, die Ereigniß wie ein Portentum gewirth katte und mitunter von Vorgefüble schwere Verwickslungen erregen modfe.

Um die Mitte Mai wanderte mein Portrat von Subner auf die Ausstellung nach Breslau, wir aber zogen wieder nach Billnig, allwo benn freilich biesmal, wie jo oft in unferm Klima, das schöne Krühlingswetter wieder sir einige Zeit in eine Art von grünen Winter sich wandelte, der gang ordentlich yum Heigen nöthigte, mich aber doch nicht hinderte, theils auf alle Weise die Serausgabe des englischen Tagebuchs zu sörbern, sheiße nach vielfältigem Bortesen und Besprechen die "Rhade" weiter und weiter durchzussühren, ja sie der Bollendung nach zu früngen.

Bas frembe Arbeiten betraf, fo tann man benten, bag teine mehr meine Aufmertfamfeit bamals in Anspruch nahm ale ber "Rosmos" bon Meranber bon Sumbolbt, beffen erfter Band in biefem Jahre ericbienen war. Die Ginleitung, und manches über ben Plan bes Bangen, fannte ich allerbings theils aus Sumbolbt's eigener Borlefung, amolf Jahre früher in Breslau, theile aus manchen befonbern munblichen Dittheilungen; aber melden Ginbrud mir nun bas Wert an fic machen werbe, barauf war ich natürlich im bochften Grabe gefpannt. Es verftant fich von felbft, bag bie außerorbentliche Belefenheit, bie große Umficht und (wenn fo ju fagen erlaubt ift) Reinlichkeit ber Arbeit fcon in biefem erften Theile mir bie vollfommenfte Anertennung aufbrang, aber ich tonnte mir jugleich nicht verbergen, bag ich eine gewiffe Begeifterung in Auffassung bes Gangen vermiffe, und bag ich vergebens bier iene gefunde Anbacht ber Geele fuchte, welche, inbem fie felbit fo burchaus bei ber Cache ift, auch ben Lefer fortreift in bie Tiefen bes Materials, und ihn baburch für jebes einzelne ber Aufgabe in ebenfo lebenbigem Intereffe erhalt. Bas übrigens noch im Speciellen mir für bas, mas er bie "Uranologie" nennt, ale wefentlicher Mangel ericbeinen mußte, gebt aus folgenber Stelle eines bamals gefdriebenen Briefes fattfam hervor: "humbolbt's «Rosmos» wirb, glaube ich, weit

mehr gekauft als gelefen werben. Er ist reich an vielen interessanten Rotigen, aber ohne Begeisterung geschrieben, umb enthält mir zu viel untereinander. Daß aber ber Autor selöst bie Lebre von der Bewegung der himmelstörper hier wieder so gang allein nach alter Weite beschrieben hat, ohne auch num tie Cinen Worte Richtsch zu nessenen auf die im philopphischen Sinne so bedeutende Spirale, welche, eben als eine in sich unendliche Linie, mun auch nothwentig die wahre kichtschwur sein nuß, für alle in sich ihrer Art nach ebenfalls unnerziehlich, am meisten aber sur erschiene mir überall unwerziehlich, am meisten aber für einen Geist wie Alexander von Sumbolbt."

Gegen bie Mitte bee Juli jogen wir nun jur Stabt, und wenn bort irgenbetwas ben, im gangen wieber fo gludlichen Breis unfere Ramilienlebene ftoren tonnte, fo mar es, bak mein geliebtes Mutterchen, welche burch ihr eigenthumlich geiftvolles beiteres Wefen noch in ihrem 82. Jahre une allen ftete ein mabres Mufterbilb geblieben mar, jest fichtlich forperlich ichmader murbe und fomit mol auf eine nicht allau ferne Trennung une porbereitete. Dagegen burfte ich mich an bem fraftigen gefunden Wefen meines altern Cohnes freuen, ber ale Urgt fich überall tuchtig zeigte und eben ju einer Reife nach Schweben und Danemart fich vorbereitete; ber jungere feste in Leipzig unter Erbmann's Leitung feine demifchen Studien mit mehr Erfolg fort ale in Jena in Badenrober's pharmaceutischem Inftitut, wo ich ben Mangel an ftrenger Aufficht und geiftiger Forberung einige Reit lang gar febr gu beklagen gehabt batte, mabrent meine Tochter, jebe in eigenthumlichem, aber immer gutem und liebevollem Befen fich mehr und mehr entwidelnb, alles auffuchten, mas une irgenb Freube zu bereiten im Stanbe mar. Schlieklich bie bamalige Lebensauffaffung in mir felbft betreffenb, fo fdrieb ich barüber an Regie, im Gegenfat ju beffen buntelm und jurudgezogenem

Befen: "Es gibt mir oft eigene Bebanten, wie unfere Unfichten boch fo weit auseinanderliegen! Dir treibt bas leben immer neue Begegnungen, neue Berhaltniffe, neue Beftrebungen beran, bie mich zwingen, ftete bon neuem ber Birflichfeit mich ruftig augemenbet au erhalten, ja bie mir taum Beit geftatten. bas, mas im Innern raftlos emporbringt, fattfam ju formen und ju verarbeiten, mabrend Gie - ftill und faft regungelos einfach - ein immer gleiches lebenswert abfpinnen, und alle breite Duge auf Literatur und innerliches Treiben gu menben im Stanbe finb. Um Enbe begegnen fich jeboch gemiffermaßen auch fo berfcbiebene Richtungen, inbem man wohl fagen mochte, bag, wenn ich an ben Gegenftanben borbeifahre, Gie boch nicht binbern fonnen, baf bafur bie Gegenftanbe raftlos an Ihnen borübergleiten. Go fann ich alfo nicht bergen, baf es mich mabrhaft fcmerglich berührt bat, in Ihren Briefen ju lefen, bag Sie fagen: «Die Beit bee Schlafene bielten Sie jest für bie gludlichfte.» Dergleichen follte boch nicht über bie Lippen bes ruftigen, aller Poefie und Welt frei ins Auge fcauenben Dannes tommen! Barum follte es nicht bie echte Freude bes Biffenben fein, ben Tag ale Tag gu gebrauchen! - Auch mas Gie bom Alter - 3brem Alter fagen, will mir nicht behagen. Ift in unfern Jahren bie Beit jum Berholgen? 3m Gegentheil, ich verfichere Ihnen, bag bie bobere Jugenblichfeit bes Beiftes erft jest mir recht anfangt aufzugeben!"

Und so war es wirklich! Ein volles Gefühl ber Gesundheit in den höhern sunfiger Jahren, der meinem innern Leben angesommene Reichtshum durch die Wenge neuer Borstellungen und Gedanken, welche die englische Reise mir entwickelt hatte, und der engere Wertehr mit mancher interessanten und lieben Persönlichteit, gad dem Dassen inten frischen, durchaus delebten Charakter! In Begiepung auf Begegnungen mit Fremden gebenke ich denn auch noch gern des Bestuffs des russssichten

Staaterathe Turgenieff, eines bejahrten, geiftvollen und bielerfahrenen Mannes, welcher früher mit Joulowfti (bem oben ichen mehrfach genannten Erzieher bes Groffürften Thronfolgere) langere Beit in Dresben lebte, und auch unfern Friebrich noch oft gefeben batte. Er felbft ftanb eine Reit lang an ber Spite bes Minifteriums bes Cultus in Ruflanb, batte lange in Italien und Frankreich gelebt und war jumal thatig gemefen, für bie neuere ruffifche Befdichte manches bis babin verborgene Material ju fammeln. 3m gangen mehr Mann bes Salone ale ber Biffenfchaft, und übrigene nebft feinem Bruber etwas compromittirt bei ben Unruhen ber Thronbefteigung bee Raifer Ditolaus, batte er faft alle Summitaten ber Reuzeit fennen lernen und fant fich baburch mit fo viel iveciellen und merfwürdigen Rotigen ausgerüftet, baf mannichfaltige und intereffante Befprache mit ibm fich ergaben. Bir fanben uns eines Mittage jufammen eingelaben ju Frau von Luttidau, welche er ebenfalle icon fruber gefannt batte, ich fubr bagu mit ibm binaus nach Billnit, und wir genoffen einer um jo reichern und abwechselnbern Unterhaltung, ale er eine Angabl Briefe von Benjamin Conftant an Frau von Stael mitbruchte und vielerlei Intereffantes von biefen und anbern Berbaltniffen ju ergablen mußte.

Bald nach ibm tam ein anberer, jeboch weniger interessanter rufflicher Besuch ju mir, ber Staatsrath Morgenstert aus Dorpat, Professo ber Acthetelt dasselft, und in ber Literatur Rußlambs nicht unbesannt. Auch mit ihm tam es ju manchen Gesprächen über gewichtige Gegenstände, doch war er im gangen mehr einer jener nebestlossen Geister, welche, gleich ben minder ebeln Metallen, nie einen recht bellen Klang geben, wenn man sie anschlächt, und so übertließ ich ihn bald einem Schilfale.

In biefe Beit faut es auch enblich, bag beinabe nber mein Daus ein ichmeres unb thranenreiches Gefchid hereingebrochen

ware, hatte nicht eine hößere hand gnädig es abgementet In ber zweiten Halle bes Augnit nämlich erschitterte uns fibsisch die Rachricht von ben bet ber Mineschneit bes Prinzen Johann in Leipzig ausgebrochenen Unruhen, wobei die Truppen auf dem Platze vor dem Petersthor Keuer gegeben hatten und mehrere, und zwar fast lauter unschuldig der Borikbergehende getötet worden waren. Auch mein Wolfgang, wie ich oben erwähnte, damals in Leipzig Chemie studieren, befand sich gerade dort auf einem Abenhragiergange in jenen Promenaden, als die Salve erfolgte und die Angeln ister seinem Laupte sinwegssogen. Der Prinz mußte aus Leipzig sidden, die Rusen sieher siehen dannte sinwegssogen. Der Prinz mußte aus Leipzig sidden, die Rusen jenen, welch Eind and nub nach wieder her, aber es ist nicht zu sagen, welch Eind es in meiner Kamilie erregt hätte, wenn jene Auseln nicht so allicitisch abgelent ich sach wen

Beft ja boch immer, wo solche Bolfebewegungen sich entzünen, eine sonerbare gewitterhafte Stimmung vurch alle Geister! verzeblich glaubt man sich babei gang frei um rußig verhalten zu sönnen, die Bewegung ist wunderbar anstedend, und etwas davon theilt sich selch dem Abgemessen eine dehen auch dennals alle auf neue sich hervordrängenden fragen der Berfassung, alles Wierestreiben gegen bles durch Berjässung zutgeheißene Einrichtungen u. f. w., is viel allgemeine Aufregung verbreiter, dos, wo trende waste une zeste unerwartete tragische Ereignisse hinzutraten, es gar nicht abzuschen blieb, wie weit dann oft traurige Rachwirtungen sich verbreiten fennten.

Doch gludlichermeise war viestmal das Schreckliche gnödig an uns vorübergeführt worden, die Gemiliere berußigten sich nach und nach wieder, und so sche in einigen Wonaten die Gut vereichwunden und gedämpst, obwol sie in Wahrheit nur so weit verbeckt war, um einige Jahre später dann um so gewolfiamer und zerspörender bervorzuberechen!

Dreeben, 3. Februar 1856.

Das Fortsühren bieset einsachen Lebensgeschichte unterbrach vor brei Tagen ein höchst betrübendes Ereignis — ber plögliche Tob ber in biesen Wälttern schon mehrsach erwähnten, an weist, tieser Bilbung und Schönheit des Gemülths so sehr ausgezeichneten Fran von Lüttichau, geborene von Anobelsborf.

Bie sonst mot öftens, wurde mir am Wergen des 1. Febr. gemeldet, Frau von Lättichau sei sehr trant, ich möge baldmöglichs sie bestuden. Wein Edgen war zufällig schon angespannt, ich sahre also eilig zu dem wenig entsennten Dause mid sinde — statt einer Kransen eine Leiche! Ein nervöfer Schlassius hatte im Bade plässlich ihr desen genebigt! Die Erschütterung durch bieses Erniss war allgemeint daß sie Samilie, daß sie mich und die Reinigenam meisen betras, tann man denten; und boch war die Theinahme selbst der allerhöchsten Personen des fäniglichen Hauses sowie ihrer gabseichen Kreunde und Kreundinnen, und uicht minder die vieler Husselfichen kreunde und Kreundinnen, und uicht minder die vieler Husselfichen der nachbaltend.

Noch mehrfach wird sich in den solgenden Blättern Getegenheit finden, diese großen Bertustes zu gedensten, und seldst
sier und da (warum namentlich früher Tied, und jethe jier und da (warum namentlich früher Tied, und jeth zunächt
Friedrich von Naumer, mit welchem sie einen vielsätzigen Briefwechsel unterhalten hatte, mich östers ersucht hatten) einige Briefstellen und einzellen Erinnerungsblätter mitzuheilen, welche
strieftellen und einzelne Erinnerungsblätter mitzuheilen, welche
strieftellen und einzelne Weinnerungsblätter mitzuheilen, welche
bertifft, so sie Gedanken und sohnen, mich seber siegen
thümlichen Stil sich auszeichneten. Bas inde mich selbst bertifft, so sage ich sier nur so viel, daß, wenn mir in nächsterzgangener Zeit (d. h. im 67. Lebensjahre) bisher das
Berammen und Bereinsmen, dem auf dieser Mitersbishe der
Mensch seiner zu entgehen pflegt, weniger sishkar wurde, so hatte daran, nächs ber treuen Liede ber Meinigen, besonders
bei fählige Teissinsme siener verebrten Kreundin, mit wecker sie ben meisten meiner Arbeiten und Bestrebungen ju solgen pfiegte, ben unverkennbarften Antheil. Sei es intef für jeth an biefem schwerzlichen Austrufe genug! Wirt bood bas Fortsubren biefer Mittheilungen, mit benen ich mich nun wieber um est Jahre rudmarts wende, noch oft auf die Rude binweisen, welche seit biesem unglüdlichen 1. Febr. in meiner Existenz fo lief substant werben mußte!

## Reuntes Buch.

Die vielbewegten Jahre 1841-49. . Zweite Balfte.

Innuita Gaugli

3ch batte gulett ber traurigen Borgange bes Auguftmonate 1845 gebacht, welche auch meiner Familie Berluft brobten, und unferm verebrten Ronigsbaufe fo befonbers fcmerglich fein mußten. 3ft es boch fcon in engern Berbaltniffen immer ein peinliches Befühl, wenn man ertennt, wie gwifden an fich beffern und mit manchen Banben aneinanber gefnüpften Naturen oft Dieberftanbniffe fich brangen, welche bie löblichften Intentionen vereiteln, und viel bes an fich Bobithuenben in Schlimmes vertebren; aber wenn bergleichen Dieverftanbniffe nun amifchen Bolt und Fürften bereinwuchern, wenn baburch bie fo unerlaglichen Banbe gegenfeitigen Bertrauene gelodert merben, mabrent boch beiben Theilen mandes Streben nach Ebelm und Gutem nicht abaefprocen werben fann, und wenn im Fürftenhaufe namentlich (wie es mir taglich bor Mugen lag) eine fo treffliche Befinnung und ein fo reiner Banbel beftebt, wie in biefem Falle, fo ubt biefes auf ben Betrachtenben unfehlbar immer um fo qualenbern Ginflug, mit bem auch ich benn wohl mannichfaltig ju fambfen batte, und mit bem ich um fo meniger leicht fertig werben tonnte, ba niemanb noch abgufeben bermochte, wie und woburch und mann enblich alle biefe Bereigtheit unb Disftimmung fich wieber lofen fonnte.

Carus, Lebenserinnerungen, III.

Um Enbe mußte ich freilich porberhand all biefe Dinge auf fich beruben laffen, ba etwas ju ibrer Menberung ju thun mir nicht gegeben mar, und fo vertiefte ich mich benn möglichft in meine Arbeiten, feilte noch mabrent bes nun raich porfcreitenben Drude an ber englifchen Reife, arbeitete fort an ber "Bibche", verhandelte nebenbei mit Beichart (bem Nachfolger meines guten Gerhard Fleifcher) über eine zweite Musaabe meiner "Bhbfiologie", und batte gugleich burch ein fürglich ericbienenes frangofifches Bert - bie "Chirognomonie" pon b'Arpentignb - mich in eine neue Aufgabe tauchen laffen, inbem biefe Beobachtungen über bie Charafteriftit ber fo febr perfcbiebenen Sanbformen fich balb anfingen in meinem Beifte au einem neuen Refultat ju concentriren, welches fpater erft in einer Borlefung und bann in einem besonbern Seft mit fconen, jum Theil von Freund Subner gezeichneten Mbbilbungen, erfcbienen ift.\*)

Der nächfte briefliche Bertehr mit Regis wendete sich auf das "Leichen Bullesin von Dumbolte" " dan debes "Leicher Bullesin von Dumbolte" " dar dehes erftern lieberfehung des "Jühart". Bür famen babei auf verschieden eigenthimsliche Berhältmisse bernauseit und ich schrieb dei bieser Gelegenseit einst: "Manchmas bedauere ich es freilich, nicht mit Geethe sagen zu konnen, das es mein Glid sei, in das semmende Geschieben nich mehr und mehr hineinwachsen zu stählen, indes mas doch auch bei ihm zulett eine gewisse Deposition gegen das Reue flärter sich hervorseitehr desen, und wos mich betrifft, do will mir scheinen: das «Land, das meine Sprache spricht», werde nach und nach immer dichter von einem gewissen kebel der Gegenwart überagen, und ich die dan froh, im Innern noch selbst so veniger zu verarbeitendes Watertal borzussunen, das ich um so weniger zu berarbeitendes Watertal borzussunen, das ich um so weniger

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber Grund und Bedentung der berichiedenen handformen", mit acht Tafein.

um alles ba braußen mich ju fummern brauche. Könnte ich Ihun iett boch manches aus meiner Phiches vorlesen! won nun bas Gange schon mehr zum Abschulfe sich neigt! Schiden läßt sich so etwas nicht! Ich se ziemisch regelmäßig Brau von Lüttichau vor, die mit feinem Sinn darin umhertaltet und sich sehr dernam freut. Früher hatte ich wol auch unserm Breunde von Langenn daraus vorgelesen, aber ber ist gegenwärtig zu tief in seine juristischen Arbeiten vergraden."

Bas fonft bie Buftanbe meines Saufes betraf, fo hatten wir bie Freude gehabt, meine geliebte Mutter an ber Barme biefer Commertage fich wieber etwas mehr erholen au feben. fie tonnte mieber, mas fie fo gern that, langer mit Lefen fich unterhalten, folgte in ben fertigen Drudbogen bem Bange meiner englischen Reife, und überraschte mich eines Tages mit ber Bitte, ihr boch auch etwas bon "Blutarch" ju lefen gu geben, ba ich Unfang ber Reife einmal meine Berebrung gegen biefen trefflichen Alten beiläufig aussprache. Diefe Bitte bon einer Frau im 83. Jahre wird nicht oft gebort worben fein! Uebrigene lebte fie ftete gang gurudgezogen in ihrem fleinen Barterregimmer und fab aufer une nur gumeilen einige auserwählte Berfonen, unter Diefen feine lieber ale bie obenermabnte Freundin, beren Anmuth und Seiterfeit fie felbit allemal auf Tage erheiterte Bar es boch ein intereffantes Bilb, neben ber bochbejahrten, immer aber noch lebenvollen Greifin, in ihrer altburgerlichen fleinen Umgebung, Die fcone, bebeutenbe Frau zu feben, wie fie, bie faft um bas balbe Beben ber anbern Bungere, mit besonberer Liebe biefer trefflichen Alten fich juneigte, fich freuend, wenn fie auf biefe Art wieder einen Sonnenftrabl in ein immer mehr fintenbes leben geworfen batte.

Unter ben Kindern nahm ber Aelteste im herbste wieber auf ein paar Monat von uns Abichieb, ba er mit ber, gefährlich au Bruftleiven erfrantten Frau eines Grafen D'Donnell

bie Reife nach Benebig machte, um bort fo lange ju verweilen, bis er fie einem anbern Argte batte ficher übergeben tonnen. Daf mir auf biefe Beife wieber einmal frifche Bilber Dberitaliens, erft brieflich und fpater munblich jugeführt erhielten, trug febr bagu bei, ben Binter auf eine bubiche und lebenbige Beife einzuleiten. Dabei mar benn auch in Dresben felbft pielfältige Bewegung. Bir batten wieber eine Stanbeberfammlung, und all ber politifche Sauerteig, beffen ich oben fcon gebachte, wirkte in ber mannichfaltigften Art und marf Blafen auf, bie in Formen mancher ziemlich glanzenben Reben gerfprangen, und amar boch meift nublos und erfolglos gerfprangen; ja jumeilen gab wol auch ein unrichtiges Anfaffen ber Angelegenheiten burch bamalige Minifter noch besonbern Beranlaß ju theile abfichtlichen, theile unabfichtlichen Dieberftanbniffen, bergeftalt, bag ich einmal bavon fcbrieb: "Bas möchte fich bie Regierung wol erfpart baben, wenn fie manchen etwas feltfamen Erlag unterbrudt batte! Daf man nicht lernen will, ber Beit facht nachzugeben! und fich nicht butet, ber eben rubig babingiebenben Beit immer wieber einen Rlot in ben Beg ju legen, an ben fie nun nothwendig aufbrauft! Aber freilich, bas ift eben bas Bunberbare einer folden Beriobe ber Reigung! gewöhnlich ift es, ale wenn bann burchaus niemand rubig Dag halten fonnte, und über all bies bricht benn bas Feuer enblich wirflich aus."

Uebrigens war es sonberbar genug, daß bergleichen Aufegungen damals nicht blos in der Politit verkamen, sondern
daß auch die Kunst, und namentlich die Must, mit ähnlichen
Ueberstürzungen bedrocht werden sollte. Wir hatten seit einiger
Zeit hier Richard Wagner als zweiten Kapellmeister besommen, in die Welt weiß, daß er — und zwar auch zuerfür Frankreich durch Bertliez dazu inspirirt — die Mussik durch und durch zu resormiren den Ansauf nahm. Wie Generbach von einer Ressignon der Julunst, is frammter own einer Musik der

Bufunft, bie benn nun abfichtlich etwas gang Reues, ichlechterbinge Origingles, merben follte, eben mit biefem Ablichtlichen aber fich felbit gulett ben Stab brach, ba es nun einmal in ber Orbnung ber Dinge befteht, bag bas mabrhaft Reue organifch machfen und freiwillig fich geftalten muß, mabrenb bas fünftlich Gemachte es nie ju einer wirflich lebenbigen Exifteng bringen fann. Raturlich trennte jest auch bas Bublifum fich in zwei Barteien, und batte übrigene bier inegefammt ben unleugbaren Bortbeil, bak nun bie Runftler felbft bon beiben Geiten fich anftrengten, jebenfalle etwas Musgegeichnetes zu leiften, forag, mabrent aus ben altern Schulen Berte wie Glud's "Armiba". "Iphigenia" unb "Alcefte" wieber ju Tage tamen, auf ber Seite ber Reuen bie boch immerbin auch febr mertwürtigen Werte Bagner's: "Riengi", "Der fliegenbe Sollanber" und "Tanhaufer", bervortraten, und theile burd treffliche Mufführung, anberntheile aber jugleich boch auch burch ibre nicht zu verfennenbe tiefere poetifche Grunblage bie Aufmertfamteit lebhaft feffelten.

3ch schrieb bamals fiber biese Dinge: "Der «Anhalter» den Wagner ist eigentschnisch und neu, und in ber reichen Ausstattung wol ein sichtiges Wert zu nennen — aber bei allebem ist es ein Stild ber Tenbeng — einer romantischen Tenbeng — und bie Wassit wörtes Sie gerabzug zur Bergweissung den benn es bleibt im Grunde unvertennbar und auss äbsche eine Art romantisches Roccec."

Indes wie gesagt, auf biefem unblutigen gelbe bes Rampfes war bem Freunde ber Musit boch manchertei Benus – wenn auch bier und ba mit etwas Areger vermischt – gesichert, und ich barf wohl sagen, baß ich nicht ohne vielsachen Gewinn burch all bies hinüber und herüber gegangen bin.

Bas meine Begegnungen mit Fremben betraf, fo war biesmal Ranke aus Berlin bie hervorragenbfte Perfönlichkeit. Bir fanben une im Spatherbft gufammen bei ber fruber ermabnten Grafin Lebnborf, und geriethen febr balb in eine giemlich lebhafte Discuffion. 3m gangen fchien mir bas Regative in ibm porberricent, und in biefem Ginne fonnte ich einen mehr abftogenben Ginbrud, ben er auf mich machte, nicht verbergen. . Nichtsbeftoweniger fprach aber ein fluger, vielerfahrener und reichbelefener Beift gar febr aus jebem feiner Borte. - Dabimann, beffen Bud über bie frangofifche Revolution ich nur eben gelefen batte, murbe mich berfonlich vielleicht ftarter angezogen baben; obwol es mir in biefer Begiebung oft fonberbar genug gegangen ift, inbem gumeilen Menfchen, bie mich anfänglich faft abftiegen, fpaterbin gerabe mir febr lieb geworben finb, mabrent bas Gefühl einer erften leichten Angiebung, mitunter fogleich bes Bermanbten gu viel vorausfeten läßt, bann aber baburch, bag man bas Ungureichenbe ber nachwirfung erfennt, unmittelbar in bas Gegentheil umichlägt.

Bon Tied erhielten wir im October die Nachticht, daß abermals ein leichter Schlaganfall ihn getroffen habe, und sahern abend viele seiner Freunde und Freundinnen in neue Unruhe versetz, die indeß glüdtlicherweise date wieder sich sehe ar auch jetzt, und zwar schnelter, sich nochmals erholite. Ding er doch damals noch durch viele Siden an Oresben, und wie er selbst noch von vielen vermist wurde, so vermiste er selbst manches, aber niemand mehr als Frau von Wütlichau. Im einem seiner Brites an fie aus jeuer Zeit heist es dafer:

"3ch tann nicht ausbruden, wie oft alle Rrafte meines Weige au Ghnen hienfreben, welche lade in mir geriffen ist, feit id Sie nicht mehr jefe und herech, wie viel mir fehlt, wie ich mit feinem meiner Befaunten ober felbst Breunten fo sprechen tann wie mit Ihnen — alles das miffen Sie mir so einfach hin glauben, benu ich sam feine Worte sie mir so einfach hin glauben, benu ich fam feine Worte sinden, Be de babon ju überzeugen. Rurg es ist ein Schickla,

ein trauriges, ein Unglüd, dog wir hoben getrennt werben muffen, ein Berluft für mich, den ich niemals verwinden tanit, und mehr als Berluft, denn das Bort klingt so eigennübig und gewinnsüchtig." Beiter unten sahrt er dann fort: "Ber tann überhaupt schrieben? nur wenigel Sie sollten einmas etwas Großes, Größeres als Briefe unterchmen, wenn es auch nur sir mich gang allein wäre. Sie finden wunderbar ben Ausbruck für niemals ausgesprochene Gebanken und Empfindungen. Auch saffen Sie bergleichen besser und schnelt, lebhafter, als alse Wenichen."

Und so war benn asso wot der Zug der Gedanken dieses theuren Freundse von dort hierher und von hier zu ihm, nach manches Sahr lebhaft genug, allein seine productive Thätigkeit hatte ganz ausgehört, und die Lähmungserscheinungen sollten bald nach mehr zunehmen.

Das Jahr 1846 brach nun an, und auch an feiner Siten glänzte wieber am 3. Jan. als leuchtenber Siern eine prächzige Aufführung bes "Dryfens" von Glad, am Flügel brighte burch ben bamaligen Mufildirector Hiller, und gesungen von ber Overtent, mehrern Sängerinnen vom Theater und einem Dietatantenchor, wobei unfere Karoline und Eugenie. Wohl hatte ich ben "Orpheus" früher auf bem Deater gehört, aber erft biefe, von allem Tand ber Seene entsteitete, und boch saußerorbentlich bollenbete Ourstellung gab ber rechte Gelegenheit, bie prachtvolke Größe und Sinsacheit einer solchen Mufil, nich nur zu bewundern, sondern auch zu begreifen. Se war

<sup>\*) 3</sup>ch werde fpater eine Briefftelle von Dre. Auftin über Frau von Luttichau mittheilen, die obiger Stelle von Tied völlig an die Seite ge-ftellt werden barf.

wirtlich etwas llebermannendes, alle Horer Entzüdenbes in biefen Tönen! und bewegte zumal mich in tieffter Seete; ahnungsvoll vielleicht zum Theil, benn weiche Gestalten aus meinem Leben noch scheiben zu sehen war mir bestimmt, aber ohne baß ich vermocht hätte, sie aus bem sinstern Orens zuräckzusieren.

Auch biese Aufführung hatte allgemein einen solchen Einbrud gemacht, sie wurde so bielsach besprochen und gepreien ohg abermals ber Hof aufmerstam berauf wurde, und ich späterhin noch einigemal in großen Soirten des Königs und der Königin wiederholt werden mußte, wobei denn auch ich noch einmal dieser echtesten und ebelsten Mustl mich erfreuen durfte.

Babrent alles biefes, mar inbeg nun nicht nur ber Drnd ber englischen Reife vollenbet und bas Buch von mir an manche Freunde verfenbet worben, fonbern es befand fich auch bereite ber größere Theil ber englifden Ueberfetung in meinen Sanben. 3ch erhielt benn bamale unter anbern auch von bem trefflichen bon Linbenau gwei lange Briefe über meine englifchen und icottifden Schilberungen, bei benen er faft Schritt fur Schritt meinen Betrachtungen gefolgt mar, und größtentheils meinen menigen ftatiftifden und ftagtectonomifden Bemertungen feine Buftimmung aussprach. Bumal wo ber Menfchenfreund eintritt, murbe fein Berg marm. Go g. B. bei meinen Schilberungen ber großen Rabrifftabte ichreibt er: "Benn Ihrer gerechten Bewunderung jenes toloffalen Fabritbetriebs mitunter boch auch trube Bemerfungen beigemifcht werben, fo find mir biefe aus ber Seele gefdrieben, ba ich bom beutigen Gewerbeverfehr, bei bem bie Dafdinen Saupt ., bie Menfchen Rebenfache finb, nicht Boblfabrt bee Bolte, fonbern nur beffen phbfifch - moralifche Berfruppelung erwarten fann - eine Anficht, welche burch bie englischen, folefischen und belgischen Buftanbe jur Benuge belegt wirb!" - 3m gangen mar ich

übrigens frob, mit allen biefen Reminifcengen wieber gum Abicbluß gefommen au fein, fobaf ich mich mehr und mehr nun wieber jenen ibeal pfpclogifden Beftrebungen gumenben tonnte, bie boch meinem Beifte eigentlich immer am nachften lagen. Die "Bibche", über beren Berausgabe ich nun berfugt batte, murbe jest noch einmal fur mich abgefdrieben, vieles barin nochmals burchgefprochen, und ba Rietichel fic eben auch noch einmal an meinem Ropfe versucht und in einem lebensgroßen Debaillon jebenfalls bas abnlichfte Bilb bon mir gegeben batte, fo follte ber Stich einer vertleinerten Copie beffelben ben Titel biefes Bertes gieren, welches, inbem es unter ben eigenthumlichften Conftellationen und unter ber gebachten eigen iconen Bechfelwirfung entftanben mar, ich wol in vieler Sinfict ale bas mein Befen gang befonbere Bezeichnenbe und fomit ale am enticbiebenften mein eigen und mir jugeborenb betrachten burfte. Und unter folden Borbereitungen gingen benn bie erften zwei Monate biefes Jahres poruber, im Marg aber fdrieb ich an Regie: " Der Frubling ift fommen, ber Winter ift aus!» - fo fang une geftern Abend bie Deprient ale ben Schluf eines iconen Liebes von Schubert! - und fo ift es mirflich! Diefes gewaltige Borbringen ber Ratur mabnt mich an fo manches in meinem eigenen Leben, mas auch fo unaufhaltfam - wenn auch nicht immer fo porzeitig, manches fogar erft febr fpat bervorbrang! In allen biefen Dingen abnt man bas munberbare organische Balten eines bobern Dofteriums, und lagt fich in eigenthumlichem Selbstaufgeben und bod jugleich Selbstwahrnehmen und Selbftgewinnen, fo allmablich mit babinfdwimmen!" Borte, in welchen ich wol eigentlich jum erften mal bas Beburfniß aussprach, bem Spiralgange meines eigenen Lebens, beffen Erfahrungen feit ber Beit ber englifden Reife fich jest wieber fo vielfach vermehrt batten, nun auch einmal eine eigene Aufzeichnung zu wibmen, welches nun in Babrbeit burch

Rieberschreiben ber erften Bogen biefer "Lebenserinnerungen" im Frubjahr 1846 fich anfing ju verwirklichen.")

Bar es boch bamale überhaupt eine Beit, welche fich viel mit Darftellung ber Entwidelungsgeschichte bebeutenber pfochischer Individualitäten beschäftigte! Reben bem, mas mich, wie gefagt, antrieb, jest mit meinem eigenen leben mich ju beschäftigen, murbe namentlich über Goethe viel gebacht und gefdrieben. Rach Riemer trat Scholl auf und brachte febr frube Briefe bon jenem Mugerorbentlichen: Briefe, aus benen jeber Ginfichtige balb ertennen mußte, bag ein Bemache, meldes mit folden Reimen bie Erbe burchbricht, fpater gur fraftigen Balme beftimmt fein muffe, und nicht bloe Biefenblumen tragen, ober ein Buich fur Baune werben fonne. Gelbft ein Brief von Friederite von Gefenbeim murbe jest noch befannt und verfette gang in bie erfte ibblifche Beriobe bes Dichters. Das curiofefte Buch aber brachte iebenfalls ein junger Mann, Rarl Grun ("Ueber Goethe bom menichlichen Standpuntte") und gwar aus Baris! Dem Berfaffer febite es nicht an glubenber Liebe fur ben Dichterfürften, aber tollerweife ftellte er ibn jest fo ziemlich an bie Spite bes Communismus und misperftant ibn naturlich in ben meiften Begiebungen vollfommen. Ja enblich geborte es mir auch mit au biefen Goethe - Erlauterungen, bak mit porrudenbem Frubjahr wieber ber "Fauft", und gwar großentheile mit ber Dufitbegleitung bes Fürften Rabgimill, jur Aufführung fam, benn tonnte ich auch bier feineswege alles billigen, fo mar boch an vielen Stellen ein auter Beift beutlich fühlbar und mein 3ntereffe bafür fomit lebhaft genug.

Bon sonstigen Rovitaten nahmen mich ferner Spedter's Buch über Italien \*\*) und Burd's "Ulrich von hutten" in

<sup>\*)</sup> Wie man fich erinnern wird, ift bie Aufzeichnung biefer Lebensgeschichte begonnen am erften Oftertage 1846.

<sup>\*\*)</sup> Erwin Spedter, Briefe eines Runftlere über 3talien (2 Bbe).

Unibruch. Das erfte, amar noch etwas jung und breit, mar boch aber mit großer Lebenbigfeit, Frifche und Naivetat gefdrieben, fobag es bie iconen Bilber aus ben Jahren 1828 und 1841 mir wol lebbaft wieber bervorrufen mufite, mobei ibm übrigens noch befonbers zugute tam, bag wirflich biefe Briefe nicht für ben Drud geschrieben maren, fonbern erft gebn Jahre nach bem Tobe bes Berfaffere ericbienen, ale woburch benn bas Raturmuchige und Ginfache berfelben eutschieben geforbert ericbien. Bas ben "Ulrich von Sutten" betraf, fo mar er burch Ginfügung vieler originaler Stellen aus feinen Reben und Briefen, befonbere angiebenb. 3ch hatte fruber gufällig gerabe nie etwas Musführlicheres über ibn gelefen, und fanb mich baber eigen überrafcht von biefem Beifte. 3ch fdrieb bamale bavon: "Diefer hutten ift eigentlich ber Beilige all unferer fpatern Bubliciften und Sournaliften! Er vertrat in ber bamaligen Beit im guten Ginne bie Stelle ber meiften biefer Schreier, mar jeboch an fich fo viel tuchtiger, mannbafter, und qualeich fo viel mehr verfonlich für feine Deinung einftebenb, ale bie meiften Neuern; etwas bon ber unfteten breiten, überall fich einbrangenben mobernen Art fcblagt jeboch unverfennbar auch bei ibm icon beutlich burch."

Uebrigens regte sich noch sonft viel Veues in viesem Jahre in Dresden. Besonders gab der Plan für das projectitte Galeriegebäube viel zu benken und zu sprechen. Professon Benefen, ein stischer productiver Geist, dem wir dereits die originelse Schöplung des Theaters verdantlen, der auch durch schöplung von beschaften, der auch der Schöplung der Schaftstung der Spnagoge und bei schöpen, sowie durch die Ausgegeichnet hatte, entward brei Plank der die er die Gilte hatte unter andern auch mir nach und nach vorzulegen, und deren immer einer sichner vor als der andere. Der erste Entwurf zeigte das neue Wuseum der Verühlsscher Zerrosse gegenüber, am mächtigen Substructionen an dem

neuftabter Elbufer - ein mabrer Brachtbau - boch biefe Schape freilich etwas weit aus ber Mitte ber Stabt und vom toniglichen Schloffe entfernent. Der zweite ftellte in febr pittorester Beife biefe Bauten an ber norbweftlichen Geite bes Zwingers bar. Der britte enblich ichlog ben 3minger felbft vollftanbig ab, inbem er bas Sauptgebaube bes Mufeume babin feste, wo, ben alten Blanen nach, bamale bas tonigliche Schlog hatte bintommen follen, und mo bafur lange Beit nur eine bobe einformige Mauer ben Blat ber Orangerie abgrengte. Letterer Blan mar jebenfalle ber am meiften praftifche, unt man fieht ibn benn jest auch im gangen icon und gefchmacholl ausgeführt ju aller Freude. Damale freilich murbe noch viel geftritten, welcher Entwurf gemablt werben follte, und alle abnliche Bewegungen öffentlicher Meinung waren ber bemofratifden, im Finftern thatigen Bartei in biefer Beit febr ermunicht, um ihre Madinationen um fo ficherer ju verbergen. Satten boch biefe Umtriebe ben genannfen trefflichen Architeften felbit icon umfponnen, woraus allerbinge enblich bervorging, bag wir ibn fpater wirklich mit auf ben Barrifaben faben, und ibn enblich fomit ganglich verlieren mußten.

In biesem Sommer erhielt ich nun auch die ersten Nacichien über die endich ans Licht gezogenen Briefe Gottefe's
am Frau von Setin, und war durch ern Kanzler von Müller,
welcher noch einmal auf einige Tage nach Dresben fam.
Die meisten berfelben (es waren nur Gottefe's Briefe, die
eigenen hatte Frau von Stein verbrannt) waren durch Schol
im engsten Areife dem Großperzoge vorzeselen worden, Müller
selfch hatte sie, durch Arantseit abgehalten, nicht geddet, allein
hon das, was ihm barüber mitgetseilt worden, hatte ihm
be bestimmte Ueberzeugung gegeben, es sei hier das vielchigste
und gehaltvollste Macterial sir den siehtlich in Goetse's innerste
Geistesentwicklung geboten, was mich benn um so mehr
brannte, als die nicht-lanae zuwer einen Brief von Krau von

Stein aus ihren fpaten Jahren abgebrudt gefunden hatte, mo fie von ihrem "ebemaligen Freunde" in einer Beife fdreibt, bağ es gang ben Ginbrud macht, ale tonne fie Goethe boch überhaupt nie im vollften Ginne bes Borts geliebt haben. Raturlich aber ging mir bann auch weiter baraus hervor, bag fie ebenfo menig in Goethe bie volle Begeifterung entgunbet haben merbe, welche ich nach frühern Rachrichten mol vorausgefest batte. Spater freilich, ale mir bie Briefe wirflich au Sanben famen, habe ich in mancher Beziehung boch anbers barüber benten fernen, wobon benn noch weiter unten bas Rabere. Rangler von Muller verficherte mir übrigens, jenes Berbaltuik fei überhaupt mehr ale ein abftractes und nicht ale ein absolutes ju benten, mas vielleicht abermale einiges Beitere erffaren burfte. Much fur bie Raftner'ichen Briefe Goethe's an Lotte brachte er Ausficht gur Beröffentlichung; eine Doffnung, bie inbef boch erft febr viel fpater fich realifiren follte.

Mis eine bantensversse Reminiscen; dagegen erfchenen bamals sichen bie Briefe Goethe's an ben Sohn jener Frau bon Stein, worin wieber fein Wefen von einer gang neuen Façette gesehen wird. Und so "ging es und geht es noch heute" mit Goethe wie mit bem Boben Italiens! jedes Jahr sörbert nun förbert neue bisher ungekannte Schähe seines Wesens zu Lage!

Im Juni tamen endlich über Tied einmal wieder nähere Rachischen, und zwar durch Jrau bon Littischal felbs, wedse auf einer Reise nach ihrem Gute in der Mart einen Tagie inden ihrem Merie in auch Mart einen Tagie ihn in Berlin verweilt hatte. Sie schrieb mir von da über ihn und Gräfin Jinkenstein: "Allerdings war der Anblich der beiben alten Freunde schwerzisch, da sie beibe folgertlich in biesen also Freunde schwerzisch, da sie beibe folgertlich in biesen von dach eine folgen zurückgegangen sind. So sand ich benn also Tied einessseis der nur berach obzliech viel magerer midtert. Denn wenn er so ann berach obzliech viel magerer

und fpiter und franter aussehend als fonft, war alles boch ziemlich auf bie alte Beife."

Den Bochsommer biefes Jahres (Juli und Muguft) berlebten wir wieber in Billnit, und vieles traf aufammen, biefen Aufenthalt biesmal ju einem ber iconiten ju geftalten. Schon bie Meinigen waren erfreut, bag nun mein zweiter Gobn Bolfgang, nach manchen auch mir forgenvoll und erichwerenb geworbenen Studienigbren, ale Doctor philosophiae aus Leibzig ju une jurudfehrte, und jest in einen mehr georbneten Lebensgang fich ju finben fcbien. - Mufferbem aber ber prachtvolle, einmal wirfliche Commer! bann bie Rabe ber alle Jahre fich verschönernben Billa unferer Freundin, ihr eigener geiftvoller Umgang, bie innige Buneigung, welche amifchen ihrem Tochterden Senriette und unferer immer lieblicher erblübenben Eugenie fich entwidelte, enblich bie frifche gefunbe Stimmung aller, gaben ben fieben furgen Wochen biesmal eine eigene beglückenbe Beibe, von welcher noch manche Auffate in meinen Gebentbuchern von bamale zeugen. Go ein Blatt vom 21. Mug.:

"Achtjehunal haben sich mir nun schon bie Sommer hier wierboft, vielfach ist es in mir, sit es in der Abet anderes geworden in biefer Zelt, aber noch seinen jo schonen, so in sich vollendeten Sommer habe ich erlebt als den diesjährigen. Geresti ist für mich wieder manches in biesen biesjährigen. Geresti ist sir mich wieder manches in biefen spier verledige in Böchen, der Inhaft tes Lebens ist fin vieler Beigenug ein höherer und größerer geworden, und mit nachhaltigem Dantsessung ir ichtet an so biefem Schönen mein Geist sich auf zum dichten wie mother wieden.

In gleichem Ginne fchrieb ich bamale auch Regis:

— — "Gemalt habe ich biesmal hier nur ein paar fleine Stubien, bafür barf ich sagen: wesentlich habe ich gelebt — mich am Schonen erfreut — wir haben viel zusammen gelesen — mitunter Must gehört, und manche angenebme Partie gemeinsam ausgeführt, aber alles bas wird fpatern Arbeiten im beften Sinne jugute tommen!"

Balb nachbem wir wieder jur Stadt gedommen waren, erhieft ich die ersten fertigen Exemplare der "Phyche""), und wie das Buch tief im Inneen und in eigener Situmung mir entstanden war, so scholle se auch tief in das Innere vieler Geister ein. Ueder tein anderes habe ich so viele Zuschriften von vielen, und zwar großentseits mir perfönlich gang unbekannten Bersonen (3. B. von einem satholischen Geistlichen aus Ulim) erhalten, als über diese hiefes, ja ich bewahre noch ein höchst gauber geschiebenes, mir einft anonhm jugesendetes Buch, halb philosophisch anertennende Darlegung, halb begeisterte und poetlisch in gebundener Rede geschriebene Beier biefes wird bestellt, desem ich baher nur hier, wenn ihm diese Blätter irgend einst zu Geschich kommen sollten, meinen besten Dant ausbewechen von

Für ben herbst hatte ich nun eigentslich einen Aussstug nach Berlin projectirt, da ich im Sommer auch die preußischen herrschaften in Pillnig wiedergesehen, namentlich mit bem König bei ber Tafel eine lange und heitere Unterhaftung gebabt hatte, allein ber Gebante sam nicht zur Ausführung.

Dafür gab es in Dresben felbst in ben ersten herbsten met gabe es in Dresben felbst in ben erften Bebegungen, umb zwor theils im Belbe ben Kunft, theils in bem ber Wiffenschaft. In erfterer Besiehung trat ein neues Element heran, mit welchem einen Reaction gegen bie bisher saft allein herrschenbe buffelborfer Schule sogleich verbmben erschien - es war bie Antunft umb ernrückung bes Directors Julius Schnorr von Carolsfelb, ebenvelfelben, von bem ich im Beginn biefer Lebensssibiterung

<sup>\*)</sup> Am Ofterheiligabend 1843 hatte ich die erfte Beile baran ge-fcrieben, und Dichaelis 1846 mar bas fertige Buch in meinen Sanben.

jagte, daß wir als Anaden uns in Leipzig einst schon befreundet gewesen waren. Ich schrieben Sunftleben vicktige Tereignis: "Schnorr ist num hier eingeführt, und die Auftler haben ihm ein großes Gest auf der Terrasse in dem neuen schonen Saale gegeben, woran sich stellenden. Sonderster die entscheenste Opposition gegen Bendemann und Höbner hebt sich nun sogleich in vielen hervor! Gest es doch nicht andere bei dem stelle hetzig bewegten Terisben biefer Zeit! teln rubsiges Gestenfasse verschieden verschiedener Tücktigseit nebeneinander ist mehr möglich! taum sit die eine erhoben, so tritt eine andere heran, und schon mödete man bie erste fützen.

Das miffenicaftliche Greigniß bagegen mar gegeben burch bie Aufftellung ber Refte eines vorweltlichen Ungebeuers aus Mabama in Norbamerita, bon fo rathfelhafter Befchaffenbeit, baß fie allen Forfdern reichlich ju benten gaben. Derfelbe Deutsche, Dr. M. Roch, ber fruber in jener Begenb bas fogenannte Diffurium aufgefunben batte, welches ich im Britifden Mufeum und ale eine bem Mammuth verwanbte Form bon Owen erfannt fant, hatte mehrere Jahre fpater auch bie Refte biefes feltfamen Befcopfes aufgefunden, allein leiber nicht bie Umficht, Sorgfalt und Babrbeiteliebe bei beren Bergung an ben Tag gelegt, welche erforberlich finb. wenn bie Beurtheilung berfelben burch bie Biffenichaft erleichtert werben foll. Mur nach bem Gutbunten biefes, in vergleichenber Anatomie völlig fenntniflofen Mannes maren bie ungebeuern Fragmente ju einer riefigen Drachengeftalt von 114 guß gange jufammengefügt worben, welcher man ben Namen bes Meerbeberrichers - Sybrarchos - beigelegt hatte, mahrenb anbere Forfcher es ale eine Riefeneibechfe - Bafilofanrus - bezeichneten, bis fpater, nachbem ber treffliche 30hannes Müller in Berlin nach langen mubevollen Forfdungen es enblich als Beuglobon (nach ber Form feiner fonberbaren

bugeligen Reikgabne) feftftellte, und nun im Jahre 1848, nach Auffindung auch mehrerer ganger Schabel burch eben jenen Dr. Roch, es enblich ale ein malfischartiges, fomit ale ein ju ben Saugethieren geboriges Beichlecht allgemein erfannt murbe. Das Broblematifche ber Ericheinung und bie Grofe ber Ueberrefte reigten mich, einmal wieber gu meinem frübern Lieblingeftubium ber vergleichenben Angtomie gurudgutebren und ju versuchen, wie viel wol aus folden Trummern berausgelefen werben fonne für Conftruction ber einftmaligen lebenbigen Bilbung. 3d verfammelte einige gelehrte Freunde, worunter Sofrath Reichenbach und Dr. Geinit um mich, um in biefen Beftrebungen mir forberlich ju fein, und wir beichloffen gunachft bie Refte zeichnen ju laffen, bann aber bie Refultate unferer Forfdungen vorläufig in einem Befte gu fammeln und ale Berfuch erfter Deutung bas Bange befannt ju machen.

Die erfte Frage blieb es natürlich: "find bie Ueberrefte gerabe fo, wie fie jest bas aufgeftellte Cfelet zeigt, nebeneinander gefunden worben?" und namentlich: "baben bie Rudgratwirbel wirflich in biefer Orbnung gelegen, fobaf eine fo lange Salewirbelfaule unbeftreitbar bem Beicorf gufam?" Diefe Frage murbe naturlich bem Auffinder und Aufsteller querft borgelegt, und - leiber (wie es fich fpaterbin ergab) burchaus unmahr - mit "Ja" beantwortet. Somit befamen wir allerbings (ba bamals noch feine Beranlaffung vorlag, bie Bahrheitsliebe bes Dr. Roch, ber mit nicht geringer Aufopferung, Ausbauer und Dube alle biefe Auffindungen gemacht hatte, ju bezweifeln) eine entschieben faliche Bafis für unfere fernern Conjecturen. Denn batte bas Befcopf eine folde an bie Form bes Bleffofaurus erinnernbe Salsmirbelfaule, fo mar es ficher feine Cetacee, und geborte ben Amphibien gu. In biefer Borausfetung befamen auch bie wenigen querft mitgebrachten Refte von Schabelfnochen eine gang anbere 15

Carus, Lebenserinnerungen. III.

Bebeutung — furz, wir famen auf einen volligen Irrweg, und es war mit nur lieb, duß ich einige Jahre späten bie Irrihamer unsere Alfer erichdrenen Foliosfetes durch eine von Keich ber Lechober Lechoben Carolinischen Alabemie eingestügte zweite Absundung\*) vollständig angeben, und durch zwei sehes die gerathene Abbildungen beset wirtlichen Cetaceenschädels die ersten falschen Aussichen Entseenschädels die ersten falschen Aussichen Entseenschädels die ersten falschen Aussichen werbessen werbessen.

Aus bem Gangen mußte ich mir somit leibert wie uns 
das oft im Leben begegnet, die Lehre ziehen, nie zu viel Bertrauen auf Menschen zu haben, umb das ganze Gewichst bei 
Entscheiden zu haben, umb das ganze Gewichst bei 
Entscheiden gen Leifer Art stets einzig und allein auf die genaueste Prüsung ber Thatsachen selbst zu legen; ein Berahren, welches Johannes Musser in berein hierbei mit großer 
Consequenz und Umsicht in Anwendung brachte, und badurch 
sich Ruhm erwarb, zuerst ben richtigen Begriff von 
biesen in Amerika und Europa mit gleicher Ausmertsamseit 
betrachteten Ueberresten entbecht zu haben.

Eine anbere besse gelmagene wissenschaftliche Arbeit jener Zeit burfte ich die Bollenbung eines Ausschaftliches "über Resonn bes Medicinalwesens" nennen, welcher in ber von Dr. Henschaft in Veressau heraussgegebenen Zeitschrift, "Arques" erzigien. Zamals nämlich, wo scheecherdigs alles reformirt werben sollte, blieben auch vielsätige Discussionen über mögliche Berefesenungen ber Medicinaleinrichtungen im Staate nicht aus, ja sie wurden sier und da mit revolutionarer Hestigett angesserbet, umb, da ich num allerdings selbs so manche fremmen Wünsisch auf den un allerdings selbs so werden Falle gehaten habe, ich seite mich hin und schrieb alles, was mit variiber vorscheete, in senum Auflage

<sup>\*)</sup> Das Kopfsteiet bes Zeuglobon Hybrarchos zum ersten mai nach einem vollständigen Exemplar beschrieben und abgebildet durch C. G. Carus. Nov. acts Caes. Leop. C. Nat. C. Vol. XXII. P. II.

nieber, beffen burchaus maßig gehaltene Borichiage über Stubium und Ausübung ber Seilfunde benn auch Beifall fanben und hoffentlich weiterbin nicht ohne Birfung bleiben werben. \*)

Kaum wor übrigens auch biese Sache abgethan, ale wieder eine neue wichtige Ausgabe perandrängte, nämlich die zweite Ausgabe meines "Schiems der Physiciogie". Der geringe Rest der ersten Ausgabe diese Buchs war von Brockhaus in Leipzig aus dem Nachsch Beicharts, der es von Fleischer übernommen Satte, aufgedart worden, um di zwer den unter Aussicht auf die zu erwartende Erneuerung und Bervollsfändigung, die somit zu einer Art von Expensach für mich wurde. Nichtscheweniger muste iest, wo ich in einer viel-bewegten Zeit, und als vielseschäftigter Arzi, saft alse russgewomente westen zeit, und als vielseschäftigter Arzi, saft alse russgewomente westen zeit, und als vielseschäftigter Arzi, saft alse russgewomente westen ziel unfänglich samm möglich seinen, ein solches Wert gleichsam völlig neu und zeitgemäß herzussellen.

Ware ich baher mir selbst bamals gang klar über biese Musads gewesen, so hätte ich sie etgenklich unbedingt von mir weisen mussen, so die fir biese Wissenschaft von mir weisen mussen biebeider Auffalung bieten konnt, das lag in der ersten Kurlage schon vollkommen ba, war durch schnelles Bergriffen sein berselben als beifällig aufgenommen erklärt, und, murde sie noch mehr verkangt, so mochte man sie nur mit wenigen Bulden geradezu noch einmal abbrucken lassen, wich desen baggen in all bas mitrossenschaft, mitrodemiliche und physikatische geradezu noch einmal abbrucken lassen. Wich seinschaft, was beute wie Basentin, Muller, Remas und ähnliche damals in Massen und fünlichen, dag weber das geug, noch war das mein Berus, und hatte ich weder das geug, noch war das mein Berus, und

<sup>\*) 3</sup>ch habe fie später, nochmals revblitt, in meinen früher ichon angestührten "Erfahrungserstullent" wieder obwinden seifen, aber erft im Jahre 1862, als in Sachten bas gesammte Medicinasweien, mit Aufgedung der bieherigen Medicinissischerungssichen Arbemie, zu einer gründen Redommet, auch auch des Medican Arbemien, zu einer gründen Redom Genagte, find auch diese Genanten erfolgerich benuty worden.

insofern hatte id offenbar unrecht, mid bamit auch nur so weit zu befalfen, als ich es in biefer zweiten Ausgade gethan habe. Man fehlt allemal, wenn man seinem wahren Wesen nicht agang getreu bleibt, und so entsprach benn auch biese gange Arbeit, so angestrengten Fleiß zweier Jahre ich sie auch widmete, weder ber einen noch ber andern Partei — und is siehe hatte am Ende blos die Genngthung, bech in philosophischer Bebeutung des Gangen und Einzelmen noch einiges, mehreres aber allerdings auch im Maereiellen berichtigt, und soweit meinem scientifischen Gewissen gunggethan zu haben.

Eine willtommene Erbolung mar es unter all biefen vielfachen Borbereitungen aber jebenfalle, ale gegen ben beginnenben Binter bin mir bie eben ericbienenen Briefe bon Goethe und Jacobi in bie Banbe fielen. 3ch forieb bamale barüber: "Es finb bod wieber gang prachtige Sachen barunter. Denn inbem bie große gefunde Ratur Goetbe's fich mertmurbig bon ber bes ftete etwas frantlichen Jacobi abbebt. tritt bas Bilb beiber Charaftere wieber mit neuer Deutlichfeit hervor. Eigene Bebanten bat mir gegeben, mas Jacobi als Rritif über ben « Taffo » an Goethe fcreibt; - welch feltfames verzogenes Spiegelbilb marf bier ein fo ausnehmenbes Werf in biefen fonft boch lieben und ebeln Beift! 3ch traf ba neulich einmal beim Bringen Johann mit unferm alten Oberbofprediger bon Ummon aufammen, ber biefen Briefmedfel auch foon gelefen hatte (wie ihm benn überhaupt nicht leicht etwas von neuern Memoiren ungelefen bleibt), und ba lief ich mir nun von ibm über Jacobi felbft noch vielerlei ergablen, ben er fruber öftere gefeben batte. Das Bilb, bas er von ibm gab, ftimmte febr mit bem, mas ich mir icon aus beffen Schriften geformt batte. Much von Goethe ergablte er mandes, g. B. wie er ibn in Gottingen bei Schloger gefeben habe, wo er eben mit einer Dame fich über Bratofen unterbielt. (!!) Wir maren benn wol beibe nicht gerabe neugierig

auf bie Befanntichaft biefer Dame gewefen, obwol es mich febr gefreut haben wurbe, bem Gesprache ungesehen gugubören."

In feiner Antwort theilte Regis völlig meine Anficht über jene Briefe, die auch er sogleich gelefen, babei schrieb er mir nebenfer von bem etwas confusen Urtheil, bas ihm ein bortiger alter Arzi über meine "Phyche" ausgesprochen hatte. Ich erwierte ibm:

"Es ift wohl sonberbar! — Schiller sagt einmal: Schnell fertig ift die Jugend mit dem Wort Das ichwer fic banbfabt wie des Messers Schneide!

Aber manchmal ift das Allter noch weit raschere bei der Jand mit seinen Entscheidungen, die doch oft, so serfammert sindt" Und wie ost habe ich noch späterhin Gelegenheit gehabt, in solcher Beziehung Ersahrungen zu machen; denn von jeher waren die Naturen selten, welche noch bis in die Eisregionen des Alters den lebendigen Blick und ein frisches Geställ sich zu erhalten im Stande blieben!

llnb gerade hier nun tomme ich bagu, bas Scheiben einer folchen Seele, die eine fo schwere Aufgabe in felten schöner Weise gelöft batte, in diese Blätter einzuzeichnen!

Schon seit Ansang bieses December nämlich sorgten wir uns um meine Mutter; am 7. lembete bie Königin Marie, um von ihrem Befinden pu hören. Ich zagte es der Leitenben, und ein mildes Lächeln legte sich ich eine ihr Gesich, dann blidte sie auf mich, sagend: "Ach ich aum wohl lachen bache ich alles die ir zu banken!" Am 8. Dec. früh 4 Uhr verschieb sie, und num sandte bie gute Königin am 9. einen großen prachtvollen Kranz von Casinellien, Ausen, Resea und Anzein zur Zierbe ihrees Sarges. D! sie woste webt wie die die die Wutter uns ist, und ich faute ihr oft von dieser einsche Bufte ihr, und ich seinen 11. früh ber einsach zu zu der geste der einsach zu das da fieden gesprochen. Es sah siehen aus, wie am 11. früh ber einsach zu zu der der gespechen.

mahrend Palmenzweige von einigen Freundinnen, zu Kreugen jusammengelegt, die Seiten schmüdten. Ich schrieb am andern Tage an Regise "Gine seitsone Lade ist in meinem Hausel bas kleine Stüdschen, in welches ich beim Fortgehen und Riebertommen nie verfehlte zuerft einzutreten, sieht feer! Gestern begade es sich, das der Jund, dem meine Kinter seit ein paar Jahren halten (ein schwes großes rufssiches Windspiel) in das Jimmerchen kam, während meine Karoline (die besonderst kreue Pflegerin meiner Watter) vorft worr. Das Thier wanderte überall umher, schwiffelte am Sosa und allen Stüßlen, umd seitel fich dann mitten in die Stuße und heulte aus Leibesträften!" Wunderbare Abspiegelung tiessten mehr licher Empfindungen selfts an der Oberstäde einer Thierselel.

Das alte Jahr schloß ich somit in trauriger Weife, umb dahr 1847 schiem mir in einem andern Farbentene heraufzustleigen, seit ich die Stimme meiner Mutter entbehrte. Konnte bacher außer der treuen Liebe ber Meinigen etwas beitragen, diese Stimper doch endlich einigermaßen verschwerzugun, diese Tiebehrung doch entblich einigermaßen verschwerzugun, aufen, so war es die gestigte Einwirfung unspere nachartlichen Freundun, frau von Lüttigan, deren Freundun, frau von Lüttigan, deren Freundun, durb der ich ein ficher ein in der einsbesonder est sich fichen trauften durfte, daß selbst ein solchen Gedmerz meine Arbeiten nicht auf zu lange Zeit lähmte!

"Jebesmal beim Tobe eines geliebten Menschen erleben wir bas, was bielleicht Anfitig sich uns vorbereitet. Ein großes mächtiges Blatt tritt gleichsam gestig uns vors Auge, und bas gange Stidt Leben, was uns mit ihm gusammenband,

Ein anbermal fcreibt fie:

"3ch weiß nicht, bin ich harthertiger wie ambere Menchen: ich verstehe nicht die Vorwürse, die sie vie machen,
wenn sie jemand durch den Tod verseren gaben, und daß
einem da ber Mensch plößlich anders und mehr im Recht ercheine als bei seinem Lebeu. Man versennt ja niemand
willstrich, und thut eben nur was man kann in allen Dingen.
Ebenso also wie man sich nicht zu loben hat, wenn man seine
Kinder gut erzogen ober seinen Keltern gepflegt hat, brauch
man sich nicht allerhand Serveyel zu machen, über alles was
man versäumt hat ober hätte thun konnen. Wenn man sennah
gesiedt hat, hat man nichts versäumt, und wenn man ihn nicht
esselfelt dat, hat es ohnselkar mit an ihm gelegen, und auf
eine Lüge, die man gut durchgeführt hätte, brauchte man
schwertlich sich voll sagute zu thun, bader stellt sich alles somit
numer nur in das krechte Beröllinis."

Und fo reihe ich bier auch noch einen für alle tiefer gebenbe Raturanschauung mächtigen Sat an, ben ich felbft um biefe

Beit einft niebergeschrieben hatte, und ber fich in einer Abfchrift ber genannten Freundin allein bollftanbig erhalten hat:

"Jeber weiß, daß man nicht einen Tropfen Eiweiß, gechweige benn einen Tropfen Blut, aus Kohlenftoff, Stidftoff, Baffer und Sauerstoff jusammensehen Tann, und so mit allem Trganischen! — sie sind eben! — wir fannen sie wod zerlegen und zerhören, aber nicht wieder schaffen. — Glaubt ifv benn nun, baf es nicht auch in unferm Geiste organische Erkenntnisse gibt, die man als seiend annehmen und finden muß — und zu deren Begriff man nie kommen wird aus anberm?

"Gine soche Ertenntnis aber ift bie ber Seele — ber 3, Gine soches — ba Beiftes — ja guboch Goettes! Du mußt all biese nehmen als Totalitäten, als Gange und Urfpringlichel Rannst bu bas nicht, so verjucht bu gang vergeblich aus mechanischen, chemischen ober physitalischen Rraften bir irgendetwas ber Art gufammengutegen! immer wirft bu nur ein Runfstid — ein Artefact erhalten, aber nie ein sebenbiges Gange."

Doch ich febre nun jur weitern Schilberung meines Lebensganges jurud! Man tann benken, bağ unter solchen Umfanben ber 3. uns diemul sehr still vorüberging, bech schreibt sich von ihm die schoen Mebaille ber, welche burch Jusammentreten einer Angahl von Freunden ju Stande gerommen war, und an diesem Tage mir überreicht wurde. Sie enthälf auf ber Berbetfeite mein von Ulferich nach Rietsschle Mebaillon sehr sich gravitets Profil, und auf der Rudseite, auch nach Rietsschle febre fohn gravitets Profil, und auf der Rudseite, auch nach Rietsschle fohnen bes unbewuhten.

anbererfeits ben bes bewußten lebens. \*)] - 3m übrigen murbe meine angeftrengtefte Thatigfeit geforbert, theile fur eine bamale gerabe auferft ausgebreitete aritliche Braris\*\*), theile für bie Ueberarbeitung ber "Bhpfiologie" für bie neue Auflage. Siergu tam nun noch, bag ber Berleger ber "Bibche" mir fcrieb: es fei unerlaglich, bag vor Oftern 1848 noch eine zweite Auflage auch biefes Buches gebrudt merbe, momit er jugleich bas bringenbe Anfuchen verband, bemfelben noch ein Seitenftud in einer "Bbbfis" ju geben. Letteres aber war nun bamale enticbieben außer bem Bereiche ber Doglichfeit, und ich ichlug ibm baber bor, einftweilen eine Sammlung gerftreuter Muffage, benen ich auch ben im borbergebenben 3ahre begonnenen Anfang biefer autobiographifchen Blatter, fowie bas Tagebuch ber letten italienischen Reife beifugen wollte, abbruden ju laffen und bas Bange etwa unter bem Titel "Minemofbne" berauszugeben; ein Borfchlag, ben er beftens acceptirte, obwol fpaterbin, ba bas Buch nun mitten in ben Sturmen ber revolutionaren Bewegungen von 1848 ericheinen mußte, feine Soffnungen fur einen fo glangenben Erfolg, wie ber ber "Bibche" mar, fich bebeutenb berabftimmten.

Bon ber voeten und mannichfaltigen Wirtungsweise ber lehtern tam mir übrigens im Marz bieses Jahres inspern wieber ein mertwürbiger Beleg zu, als ich von einem Pafter Schulz, bessen ich sich on oben als eines eifrigen Lestens miere Arbeiten gedenten tomte, einen größern wohlausgeschierten Aufsat in ber "Portesstuntlichen Kriefeneriums" erfeiste: "lieber bas

<sup>\*)</sup> Es findet fich das größere Rieticilic Relief davon, nebft andern feiner um Thormoldben's und Rauch's Werfen, von welchen mehrere mir auch in diefem Tage von Rietischel vereirt waren, an ben Wänden meines Exeppenhaufes eingemauert.

<sup>\*\*)</sup> Das Jahr 1847 war beshalb auch eins ber reichften an materiellen Ergebniffen, und überflieg ben Ertrag fo mancher fruhern und fpatern Jahre faft um bas Dobbeite.

Berbaltnif ber "Bioche" von Carus jum Chriftentbum und beffen Dogma", ausgestattet mit einer Menge bierber au begiebenber Bibelftellen, beffen im gangen verfolgte Bebanten in nachftebenbem Schlufresultat fich von bem Berfaffer gufammen. gestellt fanben : "Bir ertennen bei biefem theologischen leberfluge, baß fich biefe Pipchologie jum Chriftenthum burchmeg politiv, jur foitematifchen Theologie mehr negativ verhalt, und es mare baber mol febr an ber Beit, bag bie gange theologifche Shitematif nach phibiologifch-pfpcologifchen Forfchungen einmal vollftanbig umgearbeitet murbe." Anfichten, welche ich benn natürlich ganglich auf fich beruben laffen mußte, und welche mich um fo weniger nabe berühren tonnten, ba meine Berehrung und mein Berhaltnig jur Chriftuslehre und ber bon ibr ausgebenben großen Menichheiterneuerung, ale in meinem Sinne mefentlich im Innerften ber Befühle- unb Billeneregion feftgeftellt, ftete von foftematifchen Streitigfeiten und Shitembauten ber Theologen am liebften fich fern gehalten batte.

Nachem ich somit im Borhergehenben mancher Wirtung meiner Arbeiten nach außen sin gebacht habe, muß ich boad auch barüber etwas ausschlichtlicher mich verbreiten, wie nun eben bamals zugleich eine neue Literaturperiode sich entwicktle, und mittheilen, inmieweit ich selbst etwa von baber eine besonbere Einwirtung ersuhr, obwol ich im allgemeinen ber Wahrbeit gemäß sagen barf, boß ich für nich nur wenig bes selteten zugestehen tann, indem meine frühern Berührungen mit Goethe, und mein späterer langibriger Berlebr mit Tied, mich allerbings in so vieler Beziehung minder empfänglich gegen biese modernen Einstüßt gemach batten.

Für Dresben tonnte man aber bamals Guhton, bessen beites Stidt: "Utriel Acofta", in beisem Jahre guerst hier aufgeführt wurde, gewissemaßen als Reprofentanten einer solchen neuern Periode betrachten, und späterhin reihe sich, obwol in

einer wefentlich abweichenben Richtung, Auerbach ibm au, mabrent Grafin 3ba Sabn, ju jener Beit auch einige Jahre' bier lebent, boch im gangen fur bie Literatur gu feiner tiefer greifenben Geltung gelangte. Das Mertmurbigfte, woburch fich inebefonbere biefe Reugeit unterfchieb, war nun, bag man es bier eigentlich mit einer Art von Geschäftemannern ju thun hatte, welche fich allerbings mefentlich bichterifch producirend berbielten, jugleich aber ale Zeitungerebactoren, ju Stimmführern öffentlicher Meinung fich ju erheben fuchten, im Bolitifchen bie Opposition namentlich ju vertreten pflegten, und übrigens burch buchbanblerifche Speculation gelegentlich auf Boblhabenbeit ober felbft Reichthum ibr Abfeben richteten. Der Rame, ber fie fortan überall bezeichnete, mar ber ber Literaten, unb über ben Begriff biefes Bortes tam ich eigentlich querft bei Belegenheit ber bamals eben erschienenen Schrift Bugtow's: "Deffentliche Charaftere", mit mir felbft aufe Reine und febrieb bann balb nachber ben fpaterbin in ber "Mnemofone" abgebrudten Auffat "Ueber ben Begriff bes Literaten".

Ueberlese ich jeht biese vor neum Jahren geschriebenen Geanstein wieber, doarf ich wohl sagen, das is sinen noch gang ben Unwilken antibise, ber mich früher bayu brachte, jenen andern Aussich über das Unweien der Tagesblätter und Kugsschriften, wechger einst in der "Winerdor" erschien, zu schreiben gingen aus wahrer Begeisterung sir die echte und höhrer Beiteraut bervor, und beide haben nicht versehlt, mir vielsache Widerscher zu erweden; indeh, der letzt Erfelg von all bergleichen liegt in stetst einem böhren Jand, und barf man boch zuletz bier wieder am besten dem soch von als dernachten der Beiter und der der Beiter und Schwanzlungen sich zu sieher von der der Trungen und Schwanzlungen sich zu sieher von der nuch soch der Richtung meisten wieder zwrücklentt. Dabei möge man auch noch beachten, daß, so wenig der Spätzgeborene ganz das eigenstämtlich Frische und Lebenstze jener großen Periode nachfalblen

3m Frühjahr biefes Jahres, und gwar gerabe in bem Blutenmonat Dai, babe ich jeboch bier por allem noch eines Greigniffes zu gebenten, welches bie tonigliche Ramilie febr bart betraf, und auch mich mit tiefem Schmerg erfüllte, nämlich bes plotlichen Tobes bes Bringen Ernft, zweiten Sohnes bes fo febr verehrten Bringen Johann. Es mar einer jener feltenen idredlichen Falle ichnell entwidelter Blutfledenfrantbeit, moburch er hinweggerafft murbe, und obwol ich gerabe infolge bes langern Aufenthalts biefer boben Familie auf Schlof Befenftein (wo ich wochenlang fie nicht fab, ba ber tonigliche Leibmundarat bort ftationirt mar) bon ber gangen Rrantbeit nur bas traurige und unabwenbbare Enbe gefeben und behanbelt batte, fobag ich erft ben Tag bor bem Tobe bes Rranten von ber Erfrantung Nachricht erhielt, und fomit eigentlich völlig unbetheiligt bei biefem Trauerfalle geblieben mar, fo febite es bod nicht, bak mir unter ber Sanb von Uebelwollenben bie ichwerften Berichulbungen nachgefagt murben, bon benen inbeg ber reine und richtige Blid unferer baburch boch gerabe am ichwerften geprüften Berrichaften gludlicherweise nicht einen Augenblicf fich an mir irremachen ließ. Die Bichtigfeit bes Falles zwingt mich übrigens bier benfelben

noch etwas naber zu besprechen, bamit in biefen Blattern beffen genquere Ungabe rein aufbehalten bleibe. Der Bring, melder im April 16 Jahre alt geworben mar und eine fehr liebe Beftalt und ein burchaus ebles Wefen zeigte, batte nämlich mehrere Sabre guvor bas Unglud gehabt, bei einer Reitubung abgeworfen und auf fteinerne Stufen geichleubert ju merben. welches eine Contufion am Ropfe veranlagte, welcher inbeg bamale burdane feine Bufalle von Birnerfdutterung folgten. Da er auch ju jener Beit bon mir entfernt mar, fo batte ber Leibdirurg ibn bebanbelt und icon am nachften Tage ibn aus ber Behandlung entlaffen, ba ber Bring fich alebalb wieber volltommen wohl und munter fühlte. Die Gection nach ber obgenannten letten Rrantheit zeigte inbeg, bag jebenfalls von ba im Bebirn eine fleine Berletung und Blutaustretung gurudgeblieben fein mußte, von welcher gwar, wie bies wol bei biefem Organ nicht felten bortommt, ein paar Jahre hindurch auch nicht bie minbefte Spur fich verrathen batte, welche aber leiber in biefem Falle bort eine locale gelbe Birnerweichung veranlaft batte. In biefem Frubiabr nun litt ber Bring an einer Grippe, und jum erften mal tonnte man es auffallenb nennen, bag er fich ungewöhnlich langfam erholte und eine große allgemeine Schlaffheit zeigte, boch flagte er nie über Ropfweh ober fonftige Sirnfymptome, und ale bie Meltern mit ibm aufe Lant (eben nach Schlof Befenftein) jogen, burfte man von ber Frühjahreluft wol mit Recht völlige Erholung erwarten. Rach einigen Wochen waren nun ber Familie blauliche Sautfleden an ihm aufgefallen, bie inbeg ber bortige Urgt nicht für beforglich erflärte und wobon mir alfo burchaus feine Melbung gefcab. Um 9. Mai enblich erhielt ich bie Radricht, bas Aussehen bes Bringen Ernft fei etwas beunruhigenb, ich moge boch "gelegentlich" binguefahren. Sogleich ben anbern Tag fubr ich vormittgas bin - und - wer beschreibt mein Erichreden, ale ich ichon bie ausgebilbetfte Blutfleden-

frantbeit porfant. Der Bring ging jeboch noch im Garten fpagieren, binirte mit ber Familie, wo auch ich fpeifte, und fo lenchtete mir boch noch einige Soffnung. 3ch bertraute inbeff fogleich bie Befahr ber gangen Lage bem Bringen Johann. orbnete alle Mittel an, welche bie Runft in folden Rallen bietet, und fuhr wieber nach ber Stabt gurud, in ber Soffnung, bag, bei bem übrigens noch gang guten Befinden, bie Rrantheit fich vielleicht wirklich noch bemmen laffen murbe. mochte es mol auch vielleicht geworben fein, wenn nicht (mas bamale freilich ichlechterbinge nicht zu abnen mar) jene erweichte Stelle im Bebirn burch ihren Ginfluß auf bas Befaffbftem eine bosartige fforbutifche Beichaffenheit bes Blutes entwidelt, und baburch ju einer Gefägtrennung und innern Sirublutung geleitet batte. Und wirflich erfolgte auch biefe Rataftropbe icon mittage ben anbern Tag. Gin reitenber Bote forberte einen fcbleunigen zweiten Befuch, und als ich am 11. Dai gegen Abend bei bem Rraufen eintraf, fanb ich ibn bereite bewußtlos, alfo auch hoffnungelos, und am 12. Dai frub 4 Uhr, nach einer, wie man benten mag, fdredlich berbrachten Racht - gerabe an bemfelben Tage, ber gebn Jahre fruber mir und ben Meinigen unfere geliebte Charlotte geraubt batte, verlofc auch biefes Leben.

Den Cindrud eines so unerwarteten Todes auf unfer gesammtes Königsbaus, ja auf bas gang Land, die schneidenben Trauerscenen der Bestattung und ber niederzgebeugten Aeltern, ertasse man mir hier zu schildern; aber wieder hatte ich eine Ersährung aus bem Leben des Arzies gemach, die zu ben ischwerten gebore, die darin vorfemmen sonnen.

Wir zogen nach all solchem Schredniß in biefem Sahre erft in ber zweiten Halfte bes Anguftmonats nach Liftnig, hatten bafür aber langer, und zwar bis Ende October bort quybringen, ba im Spafferoft ber König felbst von einem etwas langwierigen, sonft jeboch feineswegs bebenflichen fatarrhalischen

Leiben befallen murbe, welches ibn binberte in ber Urt mie fonft, b. b. icon Anfang October, feinen Beinberg in Loidwit ju begieben, wo er Jahr für Jahr fo gern feine Frühlingeund Berbftwochen jugubringen pflegte. Bas mich betraf, fo murbe mir biesmal bas verlangerte pillniter leben um fo leichter, weil mir bie Stille und bas Ungeftortfein in meiner Bobnung auf bem Schloffe gar febr quaute fam, um bie wichtigen Arbeiten fur bie zweite Ausgabe ber "Bhpfiologie" nachbrudlich ju forbern. Dabei reigte mich ju vielfaltigften Betrachtungen bie fo noch nie beobachtete Bhantasmagorie bes Berbites. Er mar oft wilb und fturmifc genug, und bod biefe eigenen Leibenschaften und Melancholien ber Natur! Dem ber fie mit geiftigem Muge erfaßt, haben fie ja alle eine munberbare Schonbeit! Conberbar! unfere Canbicaft bat bas Merfmurbige eines Charafters, bem erft nach ber überftiegenen Sobe bee Lebens bie bolle Glut bee Gefühle aufgebt! Sie zeigt im Frubigbr une nur ein einformiges Beligrun (bie sallad-days ber Rleopatra), im Commer bann manbelt fie fich in ichwarzlich ftaubiges Grun (gleichfam berftimmt und überlebt) und nun erft im Berbft bringt bie Glut bes Roth und Drauge und bas leuchtenbe Gelb bervor - furg alle Karben bes Reuers brechen in Babrbeit erft bann burch. fobag eine Balbung nun, felbft bei trubem Better völlig wie bon Abenbfonne angeglangt ericbeinen fann. Saft wie Goethe bort im "Divan" fagt:

> Unter biefem Schnee und Gife Raft ein Aetna bir hervor!

3ch habe all biefen Mebulationen mit anhaltenber Bewegung gefolgt! Gibt es boch eine nur burch ein reines Juhlen gegeitigte Reife ber Seele, in welcher wir erft wahrhaft geeignet werben, ben tiefen gottbeftimmten Einstang bes Geiftes, so mit bem Walten ber außern Natur, wie mit verwandten Geistern bolltommen zu begreifen und zu empfluben! Man mag bafer benten, baß jene Phantasmagorien auch ju manchen malerischen Studien Gelegenheit zweben, und eine besondere Kreube erwuchs mir noch baburch, baß eben diese Serkfeinsamfeit mir zugleich bagu verhalf, güntlige Zeit zu finden, die frührer (Seite 95) erwähnte Profilzeichnung von Frau von Etitichau zu vollenden, welche späterhin von ihrer eigenen funsgeübten Sand einigemal copirt wurde, und son noch jeht mehrern der Ihrigen ein liebes Aubenten und ein großer Trost geworden ist.

Anfang Robember sant fic endich alles wieder in der State judammen, und ohne besonder äußere Ereignisse lebten wir uns nach und nach in dem Weinter hinein, scheinder äußereich ruhig, aber unter dem Boden dröhnte es dumpf fort, und manche Angeichen beuteten auf eine itese Edrung in den Gemüttern, von der freisch demande noch niemand glaubte, daß Ausbrücke solcher geftigleit, wie wir sie schon in nächsten und übernächten Jahre erseben sollten, damals so nahe bevorsteben tönnten.

Satten boch auch biefe Dinge so viel weniger Macht gerade über mich, bessen Seele jeht taum bagu gelangen tonnte, mit all ben Getsteausgaben sertig zu werben, die ihr bas Leben nach und als nothwendig auszulössente Pfänder herbeigestührt hatte. Wie sehr empfand ich da oftmals wieder wesen Segen ber Mussen! Se waren Begegunungen, welche gleich fühlenden Schatten bem Wanderer das rüstige Fartschreiten auf seinen Wegen erteichtern. Ein seltenes Glück das Glück, den vollendeten Gesans zu hören im Bortrage des Liedes, woran sonst seinen gu hören im Bortrage des Liedes, woran sonst sons gut der bereichten Besten der Beschwerten zu werden pflegt, wurde mir namentlich häufig autseit. Best bergleichen Onlisse vor beienen es besondhers, daß ich sienen hier noch ein Gedächnist siese der Devrient babe ich schon den mehrschaft gehacht), es war einmal der Vortrag Schubertscher Lieder und den berühntelten Zenor Zeutschaben — Tichatischen.

und zwar gang eigenthumlich icon bann, wenn er auf bem Flügel burch Frau von Luttichau begleitet wurde; und gum anbern, ber munberbar freie Liebervortrag im ftillen halbbunteln Rimmer burch eine Difettantin, wie ich nie eine anbere wieber gehört habe - Franlein von Below. Tichatiched borte ich, ba auch ihm und ben Seinigen mein artglicher Rath häufig zugute gefommen war, öftere bei une, boch gang befonbere gludlich bei einer nachbarlichen Freundin, Frau von Konnerit, welche ibn mitunter in ben Mittageftunben veranlagte, allein mit mir und ihrer ben Flügel fo volltommen beberrichenben Freundin bei ihr gu fein. Wenn bann jene Delobien in fo felten iconem Bortrage aus ben Saiten ertonten, und ber Sanger, ber une oft verficherte nur fo begleitet fo fingen gu fonnen, nun ben vollen Reichthum feiner Stimme entfaltete, fo tam freilich etwas gang Augerorbentliches ju Stanbe, bas ju boren mit allem Recht ein erceptionelles Glud genannt werben Unbere mar bagegen wieber ber, mir feiber nur ein paar mal - und bies auch nur unter Bermittelung unferer erftgebachten Freundin - jutheil geworbene Benug an bem Liebervortrage von Fraulein von Below, einer Schulerin ber berühmten Contag = Roffi, einer eigenen munberbar mufitalifchen Geele. Bei ihr nämlich erfuhr man eigentlich bas erft bollfommen, was mir immer als 3beal bes Troubabour ericbienen ift und auch faum irgend fonftwo mehr gebort wirb, nämlich ben Bortrag von Begleitung und Gefang in Ginem, fobaß jebes Lieb gleichfam als freier augenblidlicher Geelenerguß und ale ein vollenbetes Banges aus bem Ganger bervorgeht. Frau von Lüttichau febrieb einmal recht fcon von ibr: "Gie ift bas reigenbfte mufitalifche Talent, mas mir feit lange vorgetommen ift, ein foldes mas gur Berfonlichfeit wirb, und aus bem gangen Befen eine poetifche eigenthumliche Individualität macht, was oft bei ben größten Birtuofen nicht ber Fall ift."

Carus, Lebenserinnerungen. III.

Auch unsere Eugenie, beren Stimme bamals als ein vollmelobisch schere Alt mehr und mehr fich ausstibete, sernte hier viel an biesem Borbilbe, und war glüdlich genug, spätersin einzelne vieser Lieber in anmuthigster Weise so wiederholen zu können.

Burbe baber in einigen guten Stunben bas mufitglifche Element trefflich vertreten, fo war auch am Sorizonte ber Malerei in biefem Jahre ein Bilb aufgegangen, beffen Birfung eine nachhaltige bleiben wirb folange Runft und Siftorie Macht über ben Menichen behalten, es war ber Napoleon von Baul Delaroche. Das Bilb war von Schletter in Leipzig angefauft und murbe zu einer befonbern Musftellung nach Dresben gefenbet. In ber "Mnemofpne" finbet fich (S. 142) ein besonderer Auffat abgebrudt, in welchem alles niebergelegt ift, mas mir bor biefem machtigen Berte burch bie Seele ging, und ich barf baber bier nicht noch einmal ausführlicher barauf gurudtommen; bagegen fann ich mich nicht enthalten, ftatt beffen einige tiefgebenbe Borte pon Frau bon Luttichau bier mitgutheilen, bie auch fie bamale fur fich niebergeschrieben batte und bie ein gunftiges Geschick mir fpater au Sanben brachte.

"Dieser Bild", schreit sie, "bieser Bild ber innern Bernichtung, ber nach innen und nicht nach ausen gesehrt ift, ber ist est, ber in jedes eingelne Schifdal so herreinfallt und bie Seele bes Beschauers so erschittert. Denn jeder hat ihn einmal sieht, beiter Wick, ber nur ins Bobentose stiecht, beiter Wick, ber nur ins Bobentose sineinbentt. Dazu ist das Bild ohne alle salfden Accente, ohne gemachte Intentionen, und bon diente fostentischen Dossentonung, und bod mit soften is soften vernen.

Rächftbem tamen jeht auch wieber Nachrichten von unferm Tied, welchem in biefem Spätherbst noch bas Schwere aufgespart blieb, ben Tob seiner alten vielgetreuen Freundin, Grafin Fintenftein, erleben ju muffen! und wir gebachten feines Rummere um fo mehr, ale jest eben auch alle, bie au echter Runft Freude gehabt hatten, furg gubor (Anfang November) burd ben fcnellen Tob Menbelsfobn's (beffen "Glias" ich eben furg gubor gum erften mal gebort hatte) in innere Trauer verfett maren. 3ch ichrieb bamals au Tied ben nenerlich auch von Soltei abgebrudten Brief: "Beber Glodenichlag bes Tobesläuteus geliebter ober verehrter Menichen rührt immer eigenthumlich an bem Borbange, welcher bie großen Gebeimniffe ber Seele und alles Lebens verhullt - nicht bag er ben Borhang zu heben vermochte, aber er burchgittert ibn mit einer Ahnung von bem, mas er verbirgt, es wirb beutlicher in une, bag binter ibm wie por ibm nur ein leben und ein Beift fich bethätigen fonne, und indem bie Thrane aus unferm Muge finft, wird fie bann jugleich jum Thau, welcher wieber in fich eine neue Freudigfeit ale Blute erfchließt, und bas ift es bann, mas wir ben eigentlichen Troft nennen burfen." Sollte ich boch fpater felbft noch oft an tiefe Borte gebenfen!

In biefer Weise schloß sich benn unter so scharfem Wechsel wolfen angestrengteitem Arbeitien und gläcklich erleuchteten von der auch wol von Trauer angewößten Studien der leechte bet von der ach wo kon trauer angewößten Studien der Dereih von deine Todtensfeiter Membelssschröß in meinem, der Wrist so schaft gesigneten Saafe einfäglien, eine Beier, welche es dadurch wurde, das feinen Liedern sam Mendelsschrößte Sachen spielte, Tichatsche aus seinen Liedern sam und Edward Vervient Geibel's Gehöcht auf ben frig Solsenbeen in dese Weise und vortrug. Und se siege und allen nun herauf jenes merkwürzige Jahr 1848, das Jahr der Erbößen unter den Thronen, und einer allgemeinen selftennen Erfsöhen aber Mendebeit!

Recht so aber wie etwa ein geschielter Romanschreiber, weun eine große Katasstroße seiner Geschickte sich näßern soll, unn wol damit anfängt, daß er vorher nur recht zleichgültige, ober doch durchaus mitbe Erscheinungen am Leser vorbessihert, damit dann um so gewaltiger die Wirfung sei, wenn endlich jener Wendepunkt eintritt, so sing auch bei und das Jahr gang beiter und einfach an. Am 3. Jan. hatten die Weinigen mit Freund hiller die Aufflührung von Mendelsschufte "Walpungisnacht" veransfaltet, welche trefftig gelang. — Bunderbares Wert doch und so mertvürrig sortgedichtet erscheinen Goesches Worte in dieser Wustil so zwar, daß fer recht eigentlich

(wie es benn immer fein follte) ein iconer amplificirenber Commentar bes Urgebichts werben! 3ch fernte bamals guerft bies Wert vollständig fennen und bewunderte vorzüglich bie Schlufigefange ber germanifden Briefter. Mirgenbe guber batte ich etwas ber Art gefunden, mas ben Begriff ber eigenen Erhabenheit einer blogen naturreligion in Tonen aussprach, und bier mar bies nun, wie ich ichon fruber einmal anbeutete \*). wirflich erreicht. Ronnte man boch in biefer Begiebung vielleicht eine mufitalifde Stufenfolge in ber Beife aufftellen: Rirdenanbacht und bogmatifches Chriftenthum = Gebaftian Bad's "Baf. fion" und lutherifcher Choral; Philosophie und philosophifches Mhfterium = Priefterchore ber "Bauberflote"; Raturverehrung und Cultus in Balbern und auf Bergen = Briefterchore ber "Balpurgisnacht". - Conberbar genug, bag gerabe biefe Gigenthumlichfeit jenes Berte ben Runftfreunden im allgemeinen bieber am meiften entagngen ju fein icheint! inbef. mann batte ie überhaupt bie Menge Tieffinniges binreichent und in feinem gangen Umfange ju murbigen gewuft! Beilaufig will ich übrigens auch nicht unterlaffen anzumerten, baf biesmal bie gablreiche Gefellichaft biefes Abends eine im vollen Ginne bes Borte befondere Farbung baburch erhalten hatte, bag infolge eines fonberbaren Bufammentreffens wirflich zwei feltene farbige Menichen, ein javanischer Fürftenfohn, ber geschickte Thiermaler Rabben Saleh, und ein fcmarger Bring Boachi, aus bem Stamme ber Afhantis, welcher Bergwefen in Freiberg ftubirte, fich am Fefte bei uns eingefunden hatten. Der erftere lebte icon langere Reit in Dresben, batte in Baris bie Schule bon Borace Bernet befucht und war in biefem Binter auf Empfehlung bes nieberlanbifden Gefanbten auch bei Sofe voraeftellt worben. Der anbere bagegen war nur furge Beit bier und follte nach ausgeführten Stubien unter

<sup>\*)</sup> Bgl. G. 12 biefes Banbes.

sein Bolf guraftehren, um die Reichfümer des Bobens dort ausbenten zu sehren, sürchtete sich aber eigentlich der beiser Midfehr, in Erwartung einer nicht eben günstigen Ausnahme von seinten Seines Bolfs. Es war ein echter Reger von reinstem Schwazz, hübschem Bau und offenem Wesen; als man zum Ehampagner griff und ich ihn fragte, ob bergleichen zweiseln in seine Heimat gelange, sagte er: "DI wir trinken nur Palmenwein!" und mit dem Einen Worte stand ein vollkommen afrikanisches Landschaftskilt vor meiner Phanntsse.

Co alfo brachten auch noch bie nachftfolgenben Bintertage, trob Schneefturmen und Ralte, manche gute Stunbe im Innern und mande beitere Feftlichfeit im Meufern! Unter anberm ift bier gleich ber Ort, eines ichonen Baues von Gemper ju gebenfen, ber gang in unferer Rabe inbeg entftanben mar und beffen festliche Ginweibung nun ebenfalls in biefe Tage fiel, nämlich bes Oppenbeim'ichen Saufes. Der Gigentbumer, ein alter reicher Berr, ber feit einigen Jahren von Ronigeberg und Berlin nach Dresten fich gewenbet batte, mar es, ber jenem trefflichen Architeften icon fruber Gelegenheit gab, in . ber Rabe bee Linde'ichen Babes ibm eine Billa im ebelften burchgebilbetften italienischen Stil aufzuführen, Billa Rofa, ju Chren feiner feinen, gern gefelligen Frau genannt, ber aber nun in ber Stabt fich ebenfalls angefauft hatte und ein Saus auch ba aufführen lieft, beffen groffer und iconer altflorentinifder Stil es gegen anbere jest in Menge fafernenabnlich auffteigenbe Baufer gewaltig auszeichnete. In biefem neuen, innerlich mit allem feinern Comfort ausgerufteten Saufe wohnte baber jest bas murbige Chepaar und mit ihr bie Familie eines Schwiegerfohns Grahl, eines Runftlers, welcher insbefonbere burch Erfindung einer neuen, ber frubern Temperamalerei verwandten Malertunft fich ausgezeichnet batte; und bier fanben alfo einige Gefte ber Ginmeibung ftatt, bie benn auch noch nichts ahnen ließen bon ben Gewitterwolfen, bie fich

im ftillen überall am politischen Borigonte gusammengogen. -Bie aber übrigens in folden Dingen bas Schidfal mit bem Menichen felbft ein munberliches nicht felten graufames Spiel ju treiben icheint, will ich babei gleich noch gebenten unb fagen, in welcher Beife nur ein paar Jahre fpater aus eben ber Bracht biefes Saufes ber Tob ber Befigerin jum Theil berborgeben follte. Bouboir und Schlafzimmer berfelben batte ber Decorateur nämlich mit ben iconften, ein buntelgrunes, fcweres Damaftreug auf bas taufdenbite nachahmenben Tapeten gefcmudt, welche, von allen fur unichabliches Seibenzeug gehalten, leiber! im Gegentheil aus bid mit arfenitalifchem Grun überftrichenem Bapier beftanben. Aus biefer Quelle mar es benn, bag, ale fpaterbin bei einer gewöhnlichen Grippe ber Organismus burch anberweitig veranlagte nieberbrudenbe Gemutheleiben aukern Schablichkeiten fich um fo mehr aufgeichloffen fant, bie gerftorenbe Birfung ienes Giftes allmablich fich geltenb machte und enblich, im Anfange bes 3abres 1849, ben Tob burch Lungenschwindfucht berbeiführte. Allerbings · wurde gwar fogleich, ale bie Somptome einen brobenbern Charafter zeigten und ich auf genaueste Untersuchung aller Umgebungen gebrungen batte, jene fcmabliche Bernachläffigung aller Borfichtsmagregeln entbedt, und bie Rrante fofort in anbere Umgebungen, namentlich im Commer auf bie icone Billa an ber Elbe gebracht; inbeg jebes Mittel ber Runft\*) fowie bie liebevollfte Bflege ber Familie blieben vergebens, und fo hauchte benn gulebt biefe Frau im nachften Winter boch noch in eben ben nun burchaus gereinigten Raumen ben Beift aus, beren Bracht fie mit fo feinem Gefchmad nicht gar lange jubor felbit erft begrunbet batte.

Doch ich tomme nun wieber auf ben Februarmonat 1848

<sup>\*)</sup> Man hatte auch Opolger aus Wien noch jur Consultation herbeigerufen.

jurud, und will ba junachft noch bon einer intereffanten Ericheinung im Bebiete ber Runft berichten, welche bamale unfere Aufmertfamteit für mehrere Tage in Anspruch nabm. Es war bas ziemlich große Bilb eines Bortratmalers Ramens Becht. welcher einen langern Aufenthalt in Beimar verwenbet batte. um mit Benutung aller bort nur ju beschaffenben Mittel bie Abenbicene im Bart ju Tieffurt nach ber erften Aufführung ber Goethe'ichen "Ipbigenie", fo treu ale möglich barzuftellen. Alle bamaligen Umgebungen, und bie Corona Schröter als Iphigenie ben Dichter mit bem Lorber fronenb, maren nach Bilbern aus jener Beit in intereffanter Beife gur Unichauung gebracht, und wenn auch bie fünftlerifche Bollenbung nicht eine gerabe aukerorbentliche genannt werben burfte, fo gemährte. boch bas Bange burch bas Beranbringen vieler intereffanter Berfonlichfeiten ein bantesmertbes Burucherfeten in eine Beit. welche nun einmal fur ben poetifchen Sobenmeffer nicht nur Deutschlanbs, fonbern ber gefammten mobernen Welt, noch für Jahrhunberte, ja vielleicht für immer, ale bie mertwürdigfte bezeichnet werben muß.

Und so war man benn in vielsacher Beziehung eben mitten in allethand poetischen Träumen, als wir gegen Ende bek Monats, recht vie ber ruhzig Schlummernbe durch von Feuerus bes Wächers, ums plöhlich aufgeschreckt sanden der Packerus des Wächers, ums plöhlich aufgeschreckt sanden durch bie Rachricht ben der parifer Revolution des 24. Kehr. Es war won nichts Aleines, sich sagen zu müssen, daß de Bande zwichehe der Begierung und einem Boste von 30 Mittionen Menschen der Wegterung und einem Boste von 30 Mittionen Menschen der freihe der Furopa gebreitet hatten, in ein paar Tagen volltommen zerriffen sein nonnten, seden Keing kan Keingtum wie Spreu vor dem Winde verner der keinen der keinen werden, und man auf einmal wieder, gleich einem dem Grade entstiegenen Geste, die Kepublit von 1789 heranschreiten sah. Man tennt nur zur Genüge die ungeheurer Nichwirtung dieser Ereignisse auf Leutschah, man

erimmert sich, wie die revolutionären Bewegungen in Mänchen, Werfin und Wien sich jeht Schlag auf Schlag einander folgten, wie dann neues großes Seil erwartet wurde von einem allgemeinen deutschen Parlament in Frankfurt, den Wahl des Reichsverweiers u. [. w., und wie zuleht doch auch all dieße jo gar nicht vortielt. Ich die met entgeren dier erseiche den Geschichtlichen Weschlagere To gewaltsamer und merkwürdiger Ereignisse machen, um in den folgenden Wicktern theils 61se einiges schäfter zu bezeichnen, wodurch wir in unsern nächsten Kreisen Serüfer zu deziehnen, wodurch wir in unsern nächsten Kreisen besonders berührt wurden, theils einige ber Betrachtungen selfzuhalten, welche so selfzuhanden, welche so selfzuhaften, welche so selfzuhaften Borgänge eben damas wo in uns nothwendig erregen mußten.

Berfuche ich erft ben unmittelbaren Ginbrud mir wieber bervorzurufen, welchen bie Broclamation ber Republif bamals auf mich gemacht batte, fo fant ich ibn gemifcht, theile aus perminberter Achtung eines Konigthums, welches fo fchnell. fo faft ohne Rampf, und mit fo viel Gleichgültigfeit ber Ration, fich megftauben ließ, und theile aus einer alten, noch von ber Bewunderung ber freien Staaten von Rom und Griechenland berübergenommenen Aubanglichfeit an ben Bebanten, es fonne in ber Menschheit boch irgenbeiumal jenes Ibeal verwirklicht werben, wo ein Rath weifer, geprüfter, großbentenber Manner, nach flarem Ermeffen ber eigentlichen Beburfniffe bee Bolte, ben Organismus bes Staats anhaltenb fortgubilben unb gu lenten geeignet bliebe. Ram bann bingu, bag ich bebachte, wie jest ben Frangofen nothwendig vorschweben muffe aller Unverftand und aller Greuel, ben ihre Revolution von 1789 berbeigeführt batte, ja an welchem aulest biefe felbit faft refultatios ju Grunde gegangen war, fo blieb mir allerbings noch immer eine gewiffe hoffnung lebenbig, es tonne boch vielleicht bas zweite Ergebnig befferer Ratur fein als bas erfte, jumal ba Ramen wie Obilon Barrot, Lamartine, Eremieur

und andere einen guten Klang hatten und das Bertrauen vermehrten. Bald jedoch traten Shmptome hervor, die auch fier wieder auf innere Untstardeit, Unsscheit und Irrtspum sehr entschieden hindeuteten, und aller Bortheil, der eigentlich der Aucht der die der die Gesche zweimal verrichten fonnte", schie es wünsschie, "die Sachen zweimal verrichten sonnte", schien sich entschied nur darauf zu concentriren, daß diese Bowogungen großentseils ohne jene Absschwieden verliefen, welche die erften ausgeziechne hatten; im diesigen ahnte man aber zur bald, daß jeht wie damals vieder nur in einem von Kuger und starter Hand gelichen Militärdesheitsmus alles Kreichtistisrechen Frantzeichs sein sichers drach sinden kreine in die kanten die konten wirde, und so übersieß ich daher dies Bolt seinem Schickfal und wendete mich mit meinen Betrachungen und Wänschen abermals bauptsächt den Deutschen zu.

Ueber biefe unfere eigenen Beftrebungen ichrieb ich bann ferner: "Bas bie Frage betrifft über unfere Bufunft, fo finbe ich, bag man bier eigentlich auf bas große Unbewußte, mas im Organismus jebes Bolte und fo auch bes beutichen, lebt und wirft, vertrauen muß. Gben bas, mas, ohne babon ju miffen, ben Organismus bes Menichen baut, und mas ibn oft aus großen Rrantheiten berauszuführen bermag, bas erbalt und bewahrt oftmale auch ein Bolt, und fo merben ja auch bie Deutschen wol nicht gang verlaffen fein! Treibe baber boch nur jebe Bartei ibre Rreifel fur fich, und verfabre babei möglichft offen und ehrlich! - fo wird all bas Sin- und Biberftreiten boch gewiß ju einem Refultat - ju einer Löfung führen! 3ch habe immer bie 3bee Deutschlanbs boch gehalten, und thue es eben auch noch, und barin liegt viel!" Freilich, wenn fich bann einmal wieber bie Greigniffe fo recht überfturgten, fo brang wol auch bier wieber eine gewiffe Soffnungelofigfeit bei mir burch, und wir fühlten oft gang bie Babrbeit bon bem, mas bamale Frau bon Luttichau fcbrieb:

"Bir leben in einer Zeit, welche allem Denten, Rathen um Biffen Spott und hohn nachzurufen scheint. Das Bort verallet unter ber Feber, und in bemselben Augenblick, von man seine politische Rechnung macht, haben die Größen ber Rechnung icon ihren Werth voer ihre Stellung berändert, ober sie fin anga berschwunden." Doch auch solche Stimmungen gingen vorüber und man tam immer von nenem dazu, wieder Anschaungen seftzuhalten, wie ich sie ungeführ zu gleicher Zeit im Relemben aussehrvochen batte:

"Dan muß julet immer fuchen ben biftorifchen Stanbpuntt fur biefe Bewegungen ju finben, um babin gu tommen, theilnehmenb barüber ju berweilen; benn wenn auch mit vielem Irrfal und vieler Robeit verfnupft, ift boch nicht au leugnen, ein jugenbliches Ringen ber 3bee ift im Bergen Europas aufgegangen und viele welfe Blatter ichuttelt biefes Ringen ab, um frifden Trieben Raum ju bereiten. Duf boch immer von Beit zu Beit ein erfrifchenber Wind burch bas leben ber Bolfer meben! Freilich ber Bind ift oft fcmer auszuhalten, erregt Aluffieber und Rrampfe bier und ba aber wir muffen burch, und babei um une fcauen; benn eine große Metamorphofe ber Menichheit betrachtenb ju erleben ift immer etwas febr Merfmurbiges! Geftebe ich boch, bag es mir jest zuweilen einen eigenen unbeimlichen Ginbrud macht, felbft auf England - bas freie England - ju bliden, und ju erfennen, welche Daffen alter Inftitutionen mit robeftem Drud einer Ariftofratie bes Gelbes und ber Geburt bort über bem Sanbe liegen - faft wie ber Jahrhunberte alte Staub auf ben Raminen ibrer brachtigen Schlöffer!"

Enblich fei nun aber auch noch folgenbe Zeitbetrachtung ber obengenannten Freundin\*) bier eingefügt, welcher gleichsam

<sup>\*)</sup> Die Stelle ift das Fragment eines bamaligen Briefes von ihr an Drs. Auflin, ber Freundin von Guizot, ber fie oft über bergleichen zu ichreiben pflegte.

als Gegengewicht gegen all jene Schwantungen im Neußern, bie größern Ansoverungen und Aufruse allgemeiner Menschenliebe ins Auge faßt, wie sie (selbst unter der Carricatur des Communismus noch tenntlich) damals eben beutlicher auszufauchen begannen. Sie schreibt also:

"Rad unferer neneften beutiden Literatur gu urtbeilen. muß man faft benfen, bas Chaos werbe einbrechen. Gine völlige Reform, noch nicht ber außern Berhaltniffe, aber ber allerinnerften Anschanungen, finbet ftatt und verbreitet fich boch weit mehr, ale man es annimmt; und wie bie Deutschen immer bochft intenfiv find in allem, fo pragt fich biefes benn in ibren Borftellungen zu einem Grabe aus, bag bas Freiefte und Ruhnfte, was aubere Nationen gebacht, bagegen fast noch ftabil unb begrenzt ericbeint. Manchmal will mir aber zum Troft erideinen, ale menn boch ber Beariff ber allgemeinen Menidenliebe, ber fest noch mit einer gemiffen boblen Oftentation gum Banier aufgestedt mirb, eben burch biefes Debium ber Oftentation bem Ginne bee Bolfe naber gebracht murbe. Menichenliebe ale erclufive Tugent biente bem geiftlichen Regiment gur geiftigen Baffe in frubern Jahrhunberten gegen bie Maffen, anftatt bag bie Menschenliebe vielleicht ale civile Rothmenbigfeit bie Maffen felbft fünftig burchbringen wirb, um fie unicablich ju machen und ju erbeben."

Lind unter so verschiedenen Gedanten rudten benn die Treignisse vom der und der den am 22. Mar seierte man dier die Sereinigung Deutschasd zu einem Reiche mit Bestaugen, Alluminationen und Ausstellen ber beutschen Farben neben benen best dambes. Gab es mir boch viel zu benten, als ich jah, vie an jenem Nachmittage auch in meinem haufe große Jähnen zusammengenäht wurden, die eine weiß und grün, die antere aus ben seit ben IN Werter und Rartebaber Beschließen so wiel verfossellsten Farben Schwarz, Roch und Gebre Gobt! Beite flatterten abende von vielen Tämpben

erhellt inder bem Softhor meiner Billa unter ben alten eben wieber Anospen treibenben Linden, und wenn bielfach ber Windimer wieber die fleinen Jammen werlöfche, so bachte damade boch noch niemand, daß anch biese gange beutsche Serrlichseit saft ebenso ihnell wom politischen Sturme wieber ansgesische sein werbe, nicht jedoch ohne immer wieber bereit zu sein sich balb aus nene zu entzinden.

Uebrigens hatte Cachfen in biefen Tagen fich Glud gu munichen, bag bie Rube anfange noch fo leiblich erhalten murbe. während in Berlin nach bem blutigen Treffen am 18. Marg bas Ronigshaus bie ärgften Demuthigungen fich gefallen laffen mußte, in Bolftein und Schleswig bie lostrennung von Danemart lebhaft versucht murbe, und in Defterreich bereits bie brobenbften Bewegungen fich zeigten. Freilich bie innern Garungen maren immer auch bei uns fühlbar genug, es pergingen wenig Abenbe, wo nicht bier ober in Leipzig irgenbein Strafenfarm porfiel, bie Rationalgarben maren organifirt, ich fab meine beiben Gobne in Tichatos, blauen Oberroden und tuchtigen Gewehren öftere ju militarifchen Uebungen, ober jum Appell eilen; icon bor obenermabntem Jeft hatte ein Minifterwechfel ftattgefunden, wo meift Burgerliche, und Manner ber Opposition, wie Braun, Oberlander und Georgi, Die Bortefeuilles fo gut, ober mitunter auch fo fchlecht es eben geben wollte, erfagten; ja im Unfang Upril zeigten fich mehrfache Bauernaufftanbe, bei beren einem bas Colog bes Fürften von Schönburg geblunbert und berbrannt murbe, fobag beun fie Stimmung unferer bochften Berrichaften beshalb oft bebrudt genug erschien, mit fo reiner und bober Befinnung und mit fo viel Umficht auch ber Konig immer balb bem Reitbrange nachgebent, balb bas Burbige eigener Stellung festbaltenb. mit großer Entichiebenheit und Alarheit bas Staatsichiff burch bie braufenben Wogen bormarte fteuerte.

Ronnten nun, fo qualenben und beunruhigenben Ginbruden

gegenflere, irgend andere boch wieber einigermaßen beichwichtigend und erhaltend virlen, so war es nächt vielfacher von außen gesorberter Geschästeistäigleit das Einziehen eines warmen blütenreichen Frühlings und das Erfreutwerden durch manche bedeutende Ericheinung im Reiche ber Aunft. Zu dem letzern rechne ich namentlich die Aufführung des "Eilas" von Memotleschn, am Palmisontage im Opernhaufe; der feizen, die in diesen war etwas verfallenen, aber doch durchaus großartigen Räumen statifand (da es im nächsten Jahre in Flammen auffilm) und worüber ich damale langs Resterianen niederschied, von benen ich sier um so sieder mitgete, damit die Schilderung einer so hand berricken Zeit durch dimbonung nach freiern schonen Reichen miederschweiden geschieden geseint werde.

Das erfte, mas mir alfo an biefem mufifalifden Berte auffiel, war, in Begiehung auf Menbelsfohn felbft, bie Unbeutung eines innern Bachsthums bes Unfichfeins ber Geele. "Diefer Beift", ichrieb ich, "ift entschieben mehr gereift feit bem «Baulus». Gine größere Bewältigung ber Daffen, ein ftarferes Eingreifen in bie Saiten, ein icharferer und machtigerer Bebankengug - ich bore ibn beutlich beraus - macht fich überall geltenb. Gbenbarum fehlt aber auch wieber einiges, mas bort noch vorbanden ift - etwas mehr Romantifches -Elegisches! Dafür bier mehr Siftorifches, Dachtiges! Und wer tann benn auch fortwachsen und in neue Schonheit eingeben, ohne etwas von ber friibern, ber finblichen naber ftebenben Beit einzubuffen! Es mag übrigens vielleicht fcmer fein, jemant, bem nun einmal bas Organ abgeht, für bas, was ich bier bas Gereiftere nenne, bies völlig begreiflich gu machen. - Aber: Der Schritt bes Mannes ift ein anberer ale ber bee Junglinge - ba liegt'e! Dies gleichmäßigere Auftreten, bies gleich auf bie rechte Weife faffen, und bies martige Ginbringen, es läßt fich nicht weiter fur bie Rachweisung zerpfluden und schilbern, benn eben im Berpfluden wirb es ja aufgehoben.

"Menbelssohn bat auch im «Claes noch nicht Sanbel's Seil, aber er ift hier weit mehr auf bie Linie von Sanbel gerudt als im «Baulus». Gebt boch auch ein tüchtiger Menich nicht umsonst! was er erlebt muß ihm fruchten — irgendwie! wie sollte benn also dem Menbelssohn sein Leben nicht gefruchtet baben!"

Eine andere Gedantenfolge traf wieder die Größe und Musstührung des Werts. "Wie ein organisch lebendiger Leich ein grouisses Duantum Arther bedart, um sich darzuleben — ein Anssprieden — ein Anssprieden — ein Anssprieden — in Deutschaft wie der Bollenbung seiner Organe in Daumengröße sich darleben könnte, er würbe dann schon des bei das an anderes Geschädes sein und benfo, wenn es im Riesegnöße mößich wäre. — de sit es der auch mit dem Aunsswert! — Die Benus von Milo als noch so vollendete Statuette auf einem Rüppestisch, sie ebenso went werden der Runsspriede auf gesen der als sechos getech dem von Rhodus! Je präciser und individueller die Sbee ausgeprägt ist, um so mehr muß sie in einem bestimmten Mach sie der artellen.

"Ich hatte nun ben «Clias» früher in ber Singalabemie am Kligel aufführen hören, und noch var er mir ba gar nicht in feiner Cigenthamildfeit offender geworben — beute in biene Tonmassen, und getragen von einer frästig schönen Stimme bes Proheten, trat mir gleich bas volle Berstämmiss entgegen. Der Strasburger Müniter stein aus Hosz geschniste — wen gibt er einen Begriff von jenem Baue? — es gehört bas Dinauffehen bazu, um ihn einzusehen! Es gibt gewisse Ding, bie sich in jeder Größe noch fenntlich modern— andere burchaus siche beiter «Clied» aochert au ben fektent!

Enblich fonnte ich nicht unterlaffen, auf mich felbit gu merten bei biefer Mufführung, warum mich biefes Rlingen fortidreitenber Sarmonie und Melobie an ben Borten bes altteftamentlichen Textes fo fefthielt, wenn mich anbere gang rechtichaffene Orgtorien, g. B. von Schneiber, mit all ibrer regelrechten Sarmonie und mobilautenben Melobie fo gar nicht feftauhalten pflegten? - "Auch ba läßt fich eigentlich nichts meiter fagen ale: es ift bas Befruchtenbe bes Benius. Der Genius baucht bie Worte an und fie tonen nun in Delobien ibren Ginn aus, er ichlagt gleichfam bie feften Lettern an, und fie flingen und geben ihren Beift tunb! - man tonnte auch fagen: er nimmt bie Borte, und je lieber, wenn fie felbft icon recht poetifch find, und wirft fie nochmals in bas fruchtbare Land, in ben Mutterboben ber Boefie, und nun feimen fie berpor - nicht mehr ale blofe Borte, fonbern ale Mufit! Aber bas muß ich auch in foldem Werte fühlen, fonft ift's überhaupt aus mit bem Gefühl! Webe ben Borten, benen nur fo ein mufitalifches Rleibchen vom Dufitfcneiber anprobirt mirb, bie es ber Dobe nach baft: und banu fommt wieber ein anberer Schneiber und macht ihm wieber ein anberes Rleibchen, und immer ift es nur Rleib und nie aus ben Borten berausgewachfen!

"Menvelsschm aber hat bier wirklich einen alten unisseinbaren Silberbarren aus ber Bundeslade Fraels hervorgschit, und damn nahm er den Silmmshammer und ischng ibn so richtig und volltönend au, daß er nun flingt und erfreut und bewegt, und daß der Tempelvorkang der Zeit sich öffinet und bie große Gestalt bes flarten Eiserers sichtbar wird, und daß wir das Bolf genahren und bie regenfrüngende Wolste."

Und fo viel benn bon bem, mas ich bamale über bas Bert fdrieb! Ein anberes - ein plaftifches, mar ferner gu jener Beit nach und nach faft unter meinen Augen entftanben -Die Mabonna mit bem tobten Chriftus, bon Rietichel, ein Bert, mas feitbem viel gerühmt und befannt worben ift, und was julett in Marmor ausgeführt in ber Friebensfirche bei Botsbam eine bebeutenbe Mufftellung erlangt bat. Much an ibm erfreute und erbob bas Schaffen bon innen beraus, bas Gelbfticopferifche burch innere Rothigung! Un vielem Web unb manchen Schmergen batte bas Leben biefes trefflichen Maunes lange gefrantt, und ein Beftreben burch ben Musbrud bochften Schmerges in ber Runft, bon ber Qual bes eigenen Schmerges in ber Bruft fich frei ju machen, lag offenbar, wenn auch halb unbewußterweife, ber Entftehung folden Berfes ju Grunbe. Much fanben wir alle ben Musbrud biefer Schmergen in ber göttlichen Mutter febr icon und bebeutenb, bagegen mar viel gu fagen über bie Schwierigfeit moberner Plaftit im Leichnam Chrifti. Es trat mir bier immer neu entgegen, mas ich fcon oft im Beifte erwogen batte: bag namlich bie Sculptur an fich bem transfcenbentalen Beifte driftlicher Beltanichauung nie recht angeeignet werben tonne. Die Sculptur brangt mit Gewalt nach ber Schonbeit ber Form, und bie Rirche bagegen meibet biefe eigentlich gerabegu als ber Geele verberblich, unb führt uns im Gegentheil ju Bilbern ber Entjagung und bes Schmerges; babei ift überbies ber Marmor für biejenige Art von Schönheit unempfänglich, welche in bem Glange bes gu Gott aufblidenben Muges, ober bem bleichen garten Schimmer einer ber Welt abgeftorbenen forperlichen Bilbung ericbeint. wie follen nun alfo bie beiben Forberungen gufammen erfüllt werben! Mus all biefem ertennt man baber mobl. baf auch an biefem Werte eine Lude mir übrigbleiben mußte, welche felbit bie fouft überall fo vollenbete fünftlerifche Ausführung nicht auszufüllen im Stanbe mar.

Carus, Lebenserinnerungen, III.

Rech ein anderes Phanomen jener Tage endlich war ein großen Carten aus ben Ribelungei, don Schnert, sier noch als Bervollftandigung seines Chiffus in München und für München ausgestührt. Mertwürdig tichtig in ber Zeichnung, sehte ihm doch, wie so manchen seiner Sachen, der höhere delbende hauch geistigter innerer Rothwendigteit; ich bewunderte das Meisseräfte der Durchführung — einen tiesern nachhaltigen Eindruck wollte es mir nicht gurücklassen.

Bebente ich nun jett, wie ich bamale bei fo viel angeftrengten Arbeiten und bei ben gewaltigen Erichütterungen und Schwanfungen bes außern Lebens, boch es erreichte, ein gemiffes inneres Gleichgewicht und bie Freiheit ber Umficht mir ju bemabren, welche mich fabig machten felbit Reiten binburch. wo alle Erifteng mehr und mehr in Frage geftellt murbe, in Runftbetrachtungen wie bie obige über Menbelsfohn mich ju ergeben, fo wird es mir gumeilen felbft fcmer gu faffen, bag eine biefer Beftrebungen nicht ber anbern Gintrag that; allein es ift gewiß mas Goethe fagt: "Ein Tag ift ein weites Befag, in welchem ber Befunbe, Thatige, gar vieles gufammenfaffen fann!" Dir ging ber Grund meiner Thatigfeit aus, bon bem was ben Mann immer am ficherften erhalt, von bem Grunbe eines moblgeorbneten auf Liebe bafirten Ramilienlebene, und einem Rreife einfichtsvoller mobimollenber Freunde und Befannten, welche öfters in meinem Saufe fich begegneten. Mus bem Tied'ichen Kreife namentlich wirfte noch fo manches nach, und niemand mehr (wenn nicht freilich oft wieber burch Rrantheit gefeffelt), ale Fran von Luttidau, von deren eigenthümlich feiner Auffassung auch allgemeiner politischer Berhaltniffe noch ein aus jenen Tagen erhaltenes Blatt gu beutliche Beweise gibt, ale baf ich es nicht noch bier einicalten follte:

"Bom 2. Marg 1848.

"Wan tonnte wost munichen, bag biefer so oft icon ausgehrochene Orang ber Frangofen jur Republit, endlich ihren Zwed erreichte. Ich meine, heißt bas, man tann wunschen, bag ber verftändigere Begriff ber Freiselt fich einmal mahrhaft ber Birflichteit einverleibe, um auch biefe Convulsion ber Menticheit auf die höchste Spieg zu treiben, wo bann ja allemat die Rothwentigfeit wieber in einer andern Jorm sich gestend macht.

"Ebenso wie im Inbivibuum ber emige Biberftreit von Freiheit und Rothwenbigfeit ift, wie bie Energie ber erftern bie Individualitat fteigert und bennoch fie fich immer wieber an ber Nothwenbigfeit ber menichlichen Bebingung bricht. ebenfo, ericheint es mir, geht biefer Rampf burch bie gange Gefchichte. Immer wieber regt fich in ber Menfcheit bie Freiheit und rennt an gegen biefe eberne Naturnothwendigfeit, bie bas Befet verlangt und felbft bas Befet ift, obne welches feine Form auf Erben befteben fami; und ebenfo wie ber Menich unter ben vericbiebenften Geftaltungen feines innern Lebens in ftetem Rampf und Schmerg biefen Zwiefpalt in fich erfahrt bes Wollens und Duffens, fo and bie Menfcheit im gangen. Darum haben fowol biejenigen recht, bie immer wieber bie Belt aus ben Jugen und Ungeln ruden wollen und wieber gegen bie Reffel ber bebrudenben Rothwenbigfeit antampfen, ale bie, welche immer wieber bie Bebingung ale folde geltend machen, und bas Gefet und bie Regel ale eiferne Gewalt und Nothwendigfeit binftellen. Aus ben oft convulfivifchen Regungen beiber Lebensmomente beftebt ja am Enbe ber Berlauf bes Lebens überhaupt."

Doch ich febre nun wieber zu unserm besondern Lebensgange gurüd und barf bier nur sagen, bag er im gangen bei all biesen rastlofen Wogen der Zeit im Innern immer noch friedlich und still genug blieb. Reben fortgesetter strenger

Arbeit an ber Bollenbung ber zweiten Ausgabe ber .. Bhpfiologie", und neben ber Thatigfeit, bie borber icon bie nun wirklich erschienene "Mnemofone"\*) geforbert hatte, tam gu Erhaltung guter Stimmung bie Dufe bes Spiels und Befanges auch bier febr ju Gulfe! Wir borten in Babrbeit felbft in meinem Saufe viel bes Guten, benn neben Rarolinens Copran hatte, wie fchon gefagt, fich Eugeniens Alt mehr und mehr entwidelt, und wenn Mariane begleitete, ober eine febr begabte frübere Schulerin bee leipziger Confervatoriume, Fraulein Ronftange Jacobi, felbft Menbelsfohn'iche Lieber icon vortrug ober mit ben anbern gemeinfam mehrftimmige Sachen fein ausführte, fo vergafen wir oft ben garm burchziebenber Freifcharler für Schleswig, ober bie brobenbe Stellung ber bemofratifchen Bartei bier ober in Leipzig, und bereiteten une auch nebenbet, ale ob überall bie vollfte Rube berrichte, für ben Umgug nach Billnig vor, wohin wir ben 14. Juni ber foniglichen Familie wirflich folgten.

<sup>\*) 3</sup>d habe oben, G. 233, ber Entftehung biefes Buches gebacht.

bie Berflüftungen immer breiter und breiter wurden und oft ben Abgrund ahnen ließen, ber fich einmal ploglich unter unfern Fußen aufthun tonnte.

Bon meiner eigenen bamaligen Stimmung zeugen noch folgenbe Borte:

"Es ift soch eigene Empfitubung, in bem ewig wechschuben und bewegten Leben doch irgenbetwas zu sinden, das immer b. f. für und immer — mit gang gleichem Dassein und entgegentritt! So aber ich hier! Schon zum zwanzighen mat beziehe ich nun biesen Naum — sehe zum zwanzighen mat auße neue wieder über biesen schonen Wasserpiegel und über biese weiten sanst ansteigenden Nächen, und sehe mich zum zwanzigsten mat immer wieder an dassein, und sehe mich zum zwanzigsten sanstein sanstein das Scholien das mat erfahren, so freue man sich, wenn es immer mehr und mehr in der Erinnerung abblaßt, und was das Sute betrifft, so möge man immer nur darauf halten, das zu thun, was im zweiten Theit bes «Kauste skebt:

Empfangt mit Anbacht Sterngegonnte Stunben!"

Uertigens machte in biefem sommer das Schlimme sich juerft sisstbar, denn ich erhielt schon Ansang Juli die schwert gerönlichest. Frau von Altichau, welche von einem beftigen thybosen Kieber befallen vourde, womöglich glüdlich durch biefen Sturm zu leiten, ein Ziet, welches erft nach mehren Wochen erreicht wurde. Es gehote hierbei and jur Eigentstünstlästeit eines so fein befalteten Organismus, daß trob heftigfen Riebers nie von eigentlichem Phantastiere, dem sonst gewöhnlichen Wegleiter solchen Krantfeit, hier die Rebe war; dagegen kannen mitunter eigene Bisson dor, deren eine ber Familie grauenhaft genug blieb, als sie sie sie fein erzählet, der die sie fein betred unt in nächtlicher Ofms

merung sah sie ba ihre längstverstorbene Mutter hereinschreiten, sich ju ibr auf bas Bett sehen und hatte sie sagen hören: "Du wirst biesmal nicht sterben, sondern erst ————— Das Weltere war ihr wieder entschwunden; — und wirstich, voie gesagt, diesmal erholte sie sich zur Freude des großen Kreises ihrer Bedannten wieder vollkommen, und sollte somit benn boch fast ein Decennium den Ihrigen und und allen erhalten werden.

3m Muguft gogen wir enblich wieber gur Stabt, mabrenb bie politifche Atmofphare fich bunfler und bunfler mit Bewitterwolfen umlagerte, und icon im folgenben Monat ichlugen bann bie Blibe ein, inbem in Frantfurt ber Stragentampf und Morb bee Fürften Lichnowith erfolgte, bem menig fpater im Anfang October bie Berichte von ben Greuelfcenen in Bien und bem Morbe bes Miniftere Latour fich anichloffen. Man lebte fonach in Babrheit faft wie im Felblager. 3m Norben entbrannte ber Rrieg amifchen Dentiden und Danen immer blutiger, ber franfifche Bulfan fiebete auch über bon ichaumenber Lapa, furt jeber Tag brachte Deues und felten Gutes - und boch - fo ift ber Menich! Dabei ging bas gewöhnliche Leben ziemlich feinen alten ununterbrochenen Bang fort, man arbeitete, fab juweilen ein Stud im Theater, borte etwas Dufit, fab Runftausstellungen und mar bantbar für jeben biefer, biesmal befonbers iconen Berbittage, und für jebe gludliche ebelm geiftigen Bertebr gewibmete Stunbe! Go brachte 3. B. bas Schaufpiel, bamale unter leitung von Chuarb Debrient (bem Berfaffer ber "Gefdichte bes beutiden Theaters") eine intereffante Borftellung von Shaffpeare's "Ronig Johann", in welcher bie Baber als Ronftange und Emil Devrient als Faulconbribge große Lorbern ernteten, und was Runftausftellungen betraf, fo tam une namentlich ein mertmurb ges in Italien entftanbenes für England beftelltes Bilb ju Beficht: Der Tob ber Rabel, von Des, einem jungen

und befreundeten Künstler, weicher seine ersten Stubien ale Bildhauer unter Mietschel's Leitung gemacht hatte und jest eben als Maler von Rom puridgesest von: Das Bilth machte und allen einen schönen Einbruck, benn es war burchprungen von jener jugenblichen Wärme bes Gestüße, weiche überalk, wo für ercht stüßbar wird, einen gewissen richtigescharafter verbreitet, und oft ber ebesse gewissen einer klinstigen vollendeten Reise sim fam. Dier seiner war sie das Lehtere nicht, bean auch biefes junge schone Tachent, das nechen dem demetrichen sich auch sehr vertheilhaft als ein musikalisches im Gesange bewies, nahm wenig Jahre nachher ein frühzeitiger Tob binwea.

Chenjo mar bie Debrient zu biefer Reit mieber bier, nachbem fie lange in Berlin verweilt hatte, wo Begas jenes außerorbentliche Portrat von ihr vollenbete, meldes im nachften Jahre auch in Dresben gur Musftellung fam, und im mabren Sinne bes Bortes ein Lebenebilb genannt werben burfte; und wieber borten mir öftere gewiffe Schubert'iche Lieber, bie nur aus ihrem Munbe mit biefem vollen geiftigen Berftanbnift in bie Geelen ber Borenben einbrangen. Rechne ich nun noch bingu, bag furg borber auch jener bochft mertwurbige britte Band Edermann'icher "Gefprache mit Goethe" ericbienen, und bierburch, wie burch bie enblich ju Tage fommenben "Briefe Goethe's an Frau von Stein", bie große Inbivibualitat biefes Augerorbentlichen une auf einmal wieber naber berangerudt mar, fo begreift man gur Benuge, baf es an Elementen nicht feblte. um fur vieles Somierige und Sarte, wie es bie Lage öffentlicher Berhaltniffe berbeifuhrte, von feiten ber Boefie und Runft ein burchaus erfrischenbes Begengewicht ju gemabren.

Kam es boch auch zu ber äußerlich jeht noch erhaltenen Rube, daß mein Berhältniß zu ben früher erwähnten neu hier einziehenben Literatenelementen bamals noch ein ganz erfreuliches blieb und mir vorderband beine weitern Störungen berbeiführte, Un Carus beim Lefen feiner "Mnemofone".

Bei allen Blumen, allen fconen Farben, Im Meer ber Tone, auf bem festen Lanbe Des Biffens — wo wol oft die Sinne barben — Alliberall fcufft du die holbe Banbe.

Wer gab bir nur, baß beinem Ohr bie Spharen Des gangen Alls fo boll entgegenrauschen. So viele Dinge ihre Relde köpren Rauschens Denkenauges lichtem Lauschen?

Der Mufen Zahl, der ungetheilten, ganzen, Haft du dich angelobt! Nicht einer, allen! Wie dicht der Reigen, den sie vor dir tanzen Auf einer Flur, in eines Tempels Hallen!

3ft es vielleicht, weil bu bei jebem Wirten, Kommt es vom Wort, vom Pinfel, von der Rehle, Aus irdifden, aus himmtlichen Bezirten, Aur anf bas Eine horche: bie innere Seele? Und einer einz'gen Geefe einzig Flammen 3ft freilich dann ber gange Brand bes Lebens, Und Tone, Farben, Worte, adjulammen, Ein Buleichiga find fie nur bes Weftall-Webens.

Die Dinge? Ding ift, was wir bavon benten. Die Belt? Ich nenne Belt bes Beiftes Batten. Die Sonne? Bas wir fitt bie Sonne halten, Sind fichter. Die auf unfern Sinn fich fenten.

Sinn, Sonne, West und waltenber Gebante Bug all in Eins und eins in Alles schweifen: 3m Schaffen tennt die Gottheit feine Schrante, Des Menichen Geift tenut feine im Begreifen.

Da mein' ich, tommen bir ans Weit und Breite Zahllos nun Strahsen, die jum Inden taugen, Sprich nur den Staunenben: Ihr guten Leute, Was fann ich denn sir meine beiden Augen!

Befdrieben Dreeben, 21. Februar 1848, abenbe.

Karl Gnikem.

## III.

Und so rückten wir benn unter all bergleichen immer tiefer in ben Serbst biefes inholischweren Sahres bereinl noch ber sehrt November, ber Geburtstagsschen meiner gesiebten Mariane, vereinigte ums am Theetisch mit mehrern Freundsinnen, und ich sa ihnen wieder einmal senes Neine Wunderwert — bie Goethessche "Novelle" — vor, dies Wert, bei welchem man ie durüber gang ins Neine kommt, ob die Sinnigkeit und Feinheit bes Inhalts ober die Bollendung der Form eine größere Bewunderung verdient, worauf wir dann noch zu langen Gesprächen tamen über jenen mächtigen Gesst überhaupt, ber — ein anderer Montblanc — in der Mitte bes deutschen Bolls immer höher geschen werden wird, je weiter entsernt, im Fortrücken der Seit, der Standpunft ist, von welchem wir im Fortrücken der Seit, der Standpunft ist, von welchem wir in erhölten

Nachem es mir nun endlich im Schlußmonat des Jahres noch gelungen war, auch ein mit eigentspünlich merkvölrig nervöfen Symptomen begleitetes typhösse Pieck, von wechten um diese Zeit der junge Sosn von Frau von Attichau befallen wurde, zu glüdlichem Ende zu führen, traten wir jeht wirflich ein in das Jahr 1849, in welchem die Schwärze des volltischen Horischen frau den met eine den die eine die eine nicht nur immer noch ungelichtet blieb, sondern die elektrischen Entladungen, welche durch Verer unter

Schwert fo viel in biefem Jahre bei uns vernichten follten, fich bon feinen Rerven fcon im boraus empfinden liegen. Bar bod bie Situation fdwierig genug nad allen Richtungen! 3m Norben fampften preufifche und fachfifche Truppen für Einheit bes beutichen Reichs, im Guben ftanben bie aufrubverifden Ungarn icon in ber Rabe von Wien, Oberitalien war in vollem Aufftanbe, in Franfreich fürchtete man mit Recht, baf ber Communismus und bie gefammten Greuel einer rothen Republit bie Oberhand gewinnen fonnten, mabrenb bas Staatsichiff Deutschlanbe unter ber vielfopfigen Leitung feines Barlamente immer mehr Daften und Steuer berlor. und bei une felbft es bereite jur Anerfennung ber fogenannten Grundrechte gebieben war, ja mehr und mehr bie Umfturapartei feften fuß gefaßt batte. In zwei Bolfevereinen murben in Dreeben alle bierauf fich begiebenbe Fragen vielfach burchgefochten, ber eine, ber fogenannte Baterlanbeberein, batte feiner faft rein republitanifchen Unfichten fein Debl, ber andere, ber Deutsche Berein, mar etwas gemäßigter, boch auch auf bie "Grunbrechte" fufent, und wurde von unfern Runitlern, von Schulg, Eduard Debrient, Subner und abnlichen Mannern befucht. Bie qualvoll es aber mir fein mußte, unfern trefflichen Ronig mitten in biefen Sturmen ju feben, gewahr ju merben, wie er immerfort, wirklich bis an bie außerfte Grenge conftitutioneller Freiheit, ber Zeitstimmung nachgab, ohne Dant bafür zu ernten, und wie auch in bem enblich nen gebilbeten Minifterium ibm immer nicht von allen Gliebern bie rechte Unterftubung auf feinem feftgehaltenen ehrenhaften Bange autheil murbe, tann man benten. Ueberall gitterte ber Boben. und ich fühlte, bag mit ber bes gangen foniglichen Saufes, bem ich nun bereits feit 22 3abren fo feft verbunden mar, auch unfere eigene fleine Erifteng gewiffermaßen bon Tag gut Zag mehr in Frage gestellt merben tonnte.

Blidt man aus fpatern rubigern Tagen auf folche ge-

qualte Buftanbe gurud, fo begreift man taum, wie trot allebem bamale bas gewöhnliche Leben noch fortgeben, fa fich bier und ba wol' auch noch burch Betterfeit und Kunsigenug verschönern fonnte!

Und boch mar es fo! - Schon ber Abend bes 3. 3an. murbe ju einem mertwürbigen Fefte mittels großer und ichoner Mufit aus Glud's "Orpheus" und ber "Armiba", ausgeführt im Befang burch bie Schröber Deprient, bei bem trefflichen Spiele ber Clara Schumann, und ebenfo gingen in ber Stadt Concerte, Musftellungen, Schaufpiele und Berlofungen noch einige Beit gang ihren gewöhnlichen Bang. 3m Theater fab man noch im April bie merfrourbige Ericheinung ber Lucifie Grabn, jener Tangerin, bie burd Erfindung mander intereffanter Ballete und eine eigene poetifch.fhlpbibenhafte Ratur, wirflich auch eigenthumlich erfreute, mabrend von Musftellungen uns insbesonbere Cornelius' Zeichnungen fur bas berliner projectirte Campofanto von großer und nachbaltiger Bebeutung blieben. Diefer tieffinnige Dann batte nämlich einen Chtlus impofanter biblifcher Compositionen entworfen, von benen bie gange Reibe ber fleinen Bleiftifffigen burch Rietichel's Bermittelung bamale une porgelegt murbe, mabrenb jugleich bas eine biefer Berte, bie vier Reiter aus ber Apotalbrie, ale großer originaler Carton fich bier befanb, unb in feiner mbftifch gewaltigen Durchführung wie eine Bropbetenftimme bas berannabenbe Berberben anzufunbigen fcbien. -Ebenfo ftellte Bermann feine Beichnungen ju beuticher Befcichte aus, und hielt Bortrage baritber, ja ich felbft gab am 18. Mary in ber Gefellicaft Albina in Gegenwart bee Bringen Johann einen popular gehaltenen Bortrag über Rerbenfpftem und Rervenleben, melder viel Beifall erhielt und in einem Tagesblatte besonbers abgebrudt murbe; im Theater enblich erlebten wir bie treffliche Mufführung eines mertwürdigen fleinen Studes: "Liebli", von Gustom, meldes bamale uns

allen viel gu benten gab. Es bebanbelte namlich, und zwar nicht obne großes Gefdid, bie Auswanderungefrage: nur ber Schlug mar fo rob und unicon, bag ich bem Dichter, ber mir bas Stud borber jur Durchficht gefenbet batte, unummunten meine Meinung babin aussprach, biefer Goluf merte bie Birfung bee großen iconen Gangen großentheils vernichten. Er fant fich inbef ju feiner Menberung bewogen, und wirflich verlette biefer Schlug bas Bublifum febr, fobaft fofort bas Stud wieber von ber Bubne verfchwant. Unfere Freundin von Luttichau hatte fich noch einige fehr finnreiche Aufzeichnungen barüber gemacht, bie ich gludlicherweife im Stanbe bin gegenwärtig mitgutheilen. - Sie fdrieb unter bem 12. Marg: "Geftern babe ich jum erften mal wieber ein Stud fpielen feben, fo aus Ginem Bug und ein mabres Beitgemalbe. Cbenfo wie ber allriel Acofta » bie Emancipation ber Juben vorbereitet bat, fo biefe "Liesli" bie Civilebe. Und gerabe baf Gustow unbewuft nach foldem Stoff greift. bort nach ber Novelle, bier nach ber Anefbote, bas ift's, mas ben geheimen Gang folder Zeiteinwirfungen beurfunbet. Gbenfo ber buntle Bug, ber ibn bie Beitrichtung ber Muswanberung mit ber großen Frage, wie weit bie Rechte bes Mannes über ben Billen ber Frau geben, bat gufammenftellen, und nun bier ben eigentlichen Conflict bat vorgeben laffen. Daburch gerabe wirft es alfo fo ungeheuer, bag zwei große Beitforberungen augleich in Frage geftellt werben, und awar boch fo natürlich combinirt burch ben bramatischen Borgang, bag alles lebenbig und gar nicht fo abfichtlich verhaubelt fcheint. Dag bierbei bas «Und er foll bein Berr fein aulest wie im Babnfinn. ale Lofung ju ber abicheulichften Berletung aller Menfchenrechte gebraucht wirb, bricht bann biefer veralteten Form ben Stab bor ber Bernunft, mabrent umgefebrt bie Bernunft und ber Inftinct vorber einen zweifelhaften Rampf gefampft hatten bei ber Auswanderungsfrage überhantt. Ja am Schluffe lagt

nun ber Dichter selbst bie Frage nach bem Rechte bes Inbibbumms gleichsam verhallt und zweifelhaft, aus welchem allem zuleth hervorging, baff freilich bas Publitum bas Ganze im Sinne ber gewöhnlichen sensichen Gesehe nur abschenlich finden fennte."

Und so boten sich benn bamals nach allen Seiten poetische und wissenschaftliche Interessen zu fast als wollten sie und baburch von so vielen andern politischen Strirtag länglich absenten! ja als ob es auch hieran noch nicht genug sie, schien zur Erhöhung des Contrastes das Botwalten eines warmen sonnigen Frühlingsverters gerade blesmal einen recht blütenschien Pfühlingsverters gerade blesmal einen recht blütenschien mit sich versprechen zu wollen; was benn allerdings im Naturleben großentheils in Erfällung ging, während freilich übrigens die Stürme des Staatssesens, die nun gerade in vielem Wonat über uns einbrechen sollten, um deht gewalfiamer berangsgen.

Bevor ich jedoch es zu schilbern unternehme, innoiemeit beife blutigen Ereignisse und felhst berührten, will ich noch einige rubige Restezionen mittheilen, wie beren manch bamals, und zwar meist als Folge tiesgehender Gespräche in Brieffragmenten, theils bon mir, theils don Frau don Littichaus ich aussendrift siden, foaber wielleicht am besten dag wie beien, zu zeigen, wie eigen damals saft die ganze gebildete Weit sich in rubigen Stunden mit jenen äußersichen Wirren befockfitate.

So forieb ich in einem Briefe bom Monat Januar: "Gewiß, wir leben in einer mertwilrigen Epoche! Im einegelnen scheint oft nur bas Geltsamste und Bertebrtefe sich zu begeben, umb im gangen ahne ich boch einen eigenen neuen und großen Umschwung ber. Menicopheit! So etwa erscheint eine auf bem Papier gezogene gerabe Linie unter einem farten Mitroffep geschen, allerdings nur als holderige unordentliche Muhäufung don Tuttenfleden, wöhrent in Bachrheit fie boch

an fich wirflich volltommen geeignet bleibt, zwei entfernte Buntte auf bie einfachfte Beife zu verbinben."

Und fo fcbrieb jene geiftvolle Frau im Monat Februar: "Das ift in biefer troftlofen Beit nicht zu leugnen, baf boch manches Unwefentliche von bem Menichen abfällt, mas an fich nur leerer Schein war: unb bas gilt nicht nur bon conventionellen Borrechten bes außern Lebens, fonbern auch gang befonbere bes innern. Alle Autoritäten finten fo, baf bas, mas überhaupt nur eine balbe Beltung batte, gang gu Boben fällt. Unfere balbe Bilbung liek fonft immer noch fo viel Gemachtes ju, fo viel faliche Rorppbaen, fo viel Schein, nach welchem geftrebt murbe: literarifche Trugbilber, bie verehrt murben - bies alles fintt bor ber großen nachten Babrbeit unferer Wegenwart ju Boben, und gerabe bag fie noch fo nadt ift, bag bie Seele all ihren falfchen But abwirft und fich nicht entblobet, in ihrer gangen Saklichfeit gu erfcheinen - gerabe bas ruft vielleicht ben Ernft wieber bervor, ber allem Schonen und Echten beimohnen foll, und ichlagt jenen Schein tobt, ber nur ju leicht ba bereinschleicht, wo nur ber Buchftabe bes conventionellen Rechts gilt."

Ferner eiwas fpater: "Wir fprachen heute bavon, ob vielicit Bagern ber erfe beutiche Politiker jein würde? und ein Freund meinte "Der Politiker wächft nur aus bem Staat beraus, es gibt keinen Boz, keinen Pitt ohne einen fertigen Staatskörper, den er kniken kaun, wie keinen Vbmitral ohne Flotte. Wir daggen ind freitige erft im Baune bes Schiffis begriffen! "Nere alle organische Entwickelung geht laugiam, und baher ist wol auch für die nächke Jufunft au keine Berwirklichung socher Bee ber Einheit Deutschlands zu benten. Der Gebanke biefer siteg ja zuerst auf nach dem Druch ber Franzosen: vorher ist alles Barticularismus in ber Geschichte! Nun hat sie undewußt sich sieden und herangebildet, tritt schon mit mehr Macht auf und fuch isch zu geftalten, aber noch hat sie lange nicht bie Zeit durchfaufen, die zu ihrer vollen Erschehung erforbertich ifti vielleicht gehört auch hierzu erst wieder ein neuer ungehenerer Druck! Gbenfo sag ja in dem Begriff jener Heisigen Milanz, wie er im Jahre 1813 aufging, allerdings schon der erste Keim zur Verwirssichung eines Böllerdündussiese, wie es vielleicht nur dem hattesse dielleicht geind beide."

Doch ich gebe jest im Lebenegeschichtlichen weiter!

Gegen Enbe April hatte bie Regierung burch bas Miniftes rium Belb bie immer mehr forbernbe Stanbeversammlung aufgeloft, und ale nun bon allen Geiten Sturmbetitionen tamen, bag bie in Frantfurt fertig geworbene beutiche Reicheverfaffung angenommen werben muffe, ergaben fich auch im Minifterium felbft verschiebene Unfichten; ber Borfigenbe beffelben fcbieb aus, und ber Konig ftanb jest mit ben brei Miniftern Bidinett, bon Beuft und Rabenborft all biefem Anbraugen allein gegenüber. Die Stabt gewann babei mehr und mehr ein revolutionares Anfeben, bie niebrigften Rlaffen brangten fich ungeftum bervor, Equipagen burften faum mehr in ben Stragen fich zeigen. Donnerstag ben 3. Dai fuhr ich bormittage noch jum leiten mal ju einigen Rranten und nachmittage icon flok bas erfte Blut beim Ungriff bes Bolfe auf bas Beughaus, wo ein Rartatidenfduß gegen gwangig Mufftanbifche verwundete ober tobt nieberfchmetterte. Bei allebem waren nun meine beiben Gobne ale Communalgarbiften, mit ihrem gefammten Corpe, in ber verfänglichften Lage. Man hatte bie Truppe auf ben Martt beorbert, um bort felbft gegen ben Billen bes Ronigs bie Reicheverfaffung gu befcworen, und obwol bei weitem bie meiften, und fie mit biefen, fich nach und nach bon bem Bachtbienfte gurudtzogen, um nicht ju ertremen Schritten gebrangt ju merben, fo fann

man boch benten, in welcher Lage und Stimmung bie Deinigen fein mußten, wenn fie überlegten, wohin gulett bies alles gar mobl führen fonne. Es mar aber an biefem Tage amifchen 5 und 6 Ubr, ale ich, gebrangt von Gorge, magen wollte, noch einmal aufe Schlof ju gelangen, um mich berfonlich bon bem Befinden ber hochften Berfonen ju überzeugen. Auf bem gemöhnlichen Wege burch bie Stabt babin ju tommen, mar langft unmöglich geworben, benn burch bie Strafen mogten überall aufgeregte Bolfebaufen: bie Leichen ber auf bem Beughofe Gefallenen hatte man auf Schubfarren por bas Rathhaus gefahren, wo noch ber größte Theil ber Communalgarbe mit ben Turnercompagnien aufgestellt ftanb und bie beftigften Reben gehalten murben, bie Schlofigaffe aber nameutlich erfüllte fdreienbes, oft icon nach ben Renftern bes Schloffes werfenbes Bolt, und nochmals befanben fich Deputationen beim Ronige, ibn auf alle Beife beftimmen wollenb, biefen fogenannten Bolfewillen burch Anerfennung jener Reicheverfaffung ju befriedigen, burd welche bann eben vollenbe alles recht eigentlich erft außer Berfaffung und Faffung gebracht morben mare.

Man tonnte wol ahnen, daß ber nächste Augenblid bie ernstesten Entscheidungen bringen mußte, und so hatte ich nur Carus, Lebenserinnerungen. III. eben Zeit, meinen ischeunigen Rachug ju nehmen, benn ichon wurben alle Augänge feb verschiossen, und als ich endich auf bem gleichen Wege mich nach Saufe wendete, sah ich sown aber Wildebeunster, an ber Breiten Sasse und mit Kissen und kisten, welche jum Theil mit Pfisser und mit Kissen und kisten, welche jum Theil mit Pfisserleitenen gefüllt wurden, den Barrilabenbau eistig sortsehen. Thenge wurden ber Stragen aufgeweren, um bie Wege babwurch fir Weschip und Canderie unzugängsich zu machen, furz bas Antlit bes Kriegs trat mit eins aus ber frühern Ruhe ber seriedlichen Stadt schafter

Am anbern Morgen burchflog bie Runbe bie Stabt, ber Ronig fei fort, und mit ibr angleich ericbienen bie Maueranichlage, auf benen Tobt, Tifcbirner und Seubner ale Glieber einer provisorifden Regierung fich verfunbigten. Gegen 10 Uhr ging ich aus, um einige wichtige Rrante, welche in ber Gegenb ber Gee- und Bilebruffer Borftabt wohnten, noch einmal au befuchen (ine Innere ber Stabt mar megen ber Barritaben nicht mehr zu gelangen) und - man fann fich mein Entfeten benten - auf einmal begegnet mir ein Befannter, welcher mir ergablt, "ber Ronig fei bei Birna festgehalten worben und murbe gefangen gurudgebracht werben". 3ch geftebe, bag ich nicht baran glauben tonnte, benn - mar er einmal gegangen - fo hoffte ich auch feft, bag zwedmäßige Dagregeln zu feiner Sicherheit nicht bernachläffigt fein tonnten. Richtsbeftoweniger war ber Ginbrud folder Nachricht madtig, und murbe noch gefteigert, ale ich auf Bolfegruppen traf, bie bie beftigften Schmähungen gegen benfelben Ronig ausftiegen, ben fie menig Jahre gubor noch fast mit Freubenbezeigungen erbrudt hatten, ale er von feiner englifden Reife gurudfebrte.

Gludlicherweise bewies jenes Gerücht fich benn auch balb als vollfommen unwahr, und nicht nur bag Königin und Ronig

ben Ronigstein ficher erreicht batten, man erfuhr balb, baf auch bie bejahrten Pringeffinnen fowie Pring Johann mit Bemablin und Rinbern (ber altefte Bring befand fich in Solftein im Felbe) tage guvor ebenfalls bereits bort angefommen maren. - Die Lage ber Dinge mar nun bier fo, baf Reuftabt. Schlog und Beughaus nebft Bruhl'icher Terraffe, 3minger unb Badhof, im Befit ber toniglichen Truppen maren, mabrenb dang Altitabt Dresben bon ben Aufftanbifchen befett gehalten murbe, bie ibre Centralbeborbe, bie fogenannte proviforifche Regierung, auf bem Altitäbter Ratbbaufe aufgefdlagen batten. Die meiften unferer Truppen befanben fich übrigens im Gelbe, und ob bie bon Breugen begehrte Bulfe rechtzeitig eintreffen werbe, mar bamale noch nicht bestimmt vorherzuseben. Bei allebem verging ber Tag noch ziemlich ruhig, nur Broclamationen wurden angeschlagen, bie Barritaben vollenbet und befest und alles fomit mehr und mehr jum energischen Rampf, bereitet. \*)

Der entferntern und abgelegnern Lage meines hausse bei jefen wir es zu banten, daß wir felbft an biefen wie an ben ischguchen Gescheidsagen völlig ungesstört löben. Das bunderschöne Maienwetter gewährte eine stille Existen; in unserm Garten, selbst dann, als späterhin Tag und Nacht die Glockeinstimen und Gewochefieuer und Annennbouner aus der Schot sigt unauszeigeset heribertönte, und so war jedenfalls für uns und unsere Nachsan noch immer genug von Glick zu sagent Freilich im Innern war wenig Ruhe. Meine Söhne hatten alle Utrache sich verborgen zu halten, da bald ichon die fäunigen Sommunalgardiften aufgeforbert burten, sich zum Banner ber Freischaren zu stellen, und was wäre späte aus ihnen und aus uns allen geworden, wenn ber Aufstand gesigt bätte?

<sup>\*)</sup> Das Rabere über biefen Rampf fiehe in ber Schrift bes Grafen Balberfee: Der Rampf in Dresben im Mai 1849 (Berlin 1849).

Am Sonnabent (5. Mai) ergriffen bie foniglichen Truppen unter bem Oberbefehl bes Generallieutenants pon Schirnbing bie Offenfibe, indem fie begannen, bom Beughaufe gur Terraffe und Brude, und bom Schlog gegen ben 3winger bin fich Terrain ju icaffen und bie Aufftanbifden jurudaufdlagen. welche ihrerfeits burch Feueranlegung und Berfuche jum Unterminiren bes Schloffes (mas inbeg alles fehlichlug) ihre 3mede au forbern ftrebten. Das Sturmlauten, welches Buguge für ben Aufftand aus ber Umgegend berbeirufen follte, bauerte nun icon faft ben gangen Tag und machte ben wibermartigften Ginbrud, aber auch bie foniglichen Truppen erhielten gegen Abend Berftarfung, indem ein Theil bes foniglich preufischen Mlexanber - Grenabierregimente mit ber Gifenbahn anfam, mopon une bie Familie bee Grafen Bof aus Breufen (fie mobnte im Saufe neben bem Saufe von Berrn von Luttichau auf ber une nachften Strafe und hatte gerabe burch fcmere Rrantbeiten ber Rinber mir viel Beschäftigung gegeben) fofort in Renntuif fette und baburch bie Soffnung auf liebermaltigung bes Aufruhre nicht wenig fteigerte.

Der Sonntagsmorgen (6. Mai) ging auf mit einem trüben bebectten himmel, leichter Regen fiel, und fallenbe Schüffe wie fortgesehtes Stürmen zeigten und balb, baß an keine Somntagsfille und Sonntagsfeier gedacht werben durfe. Auf einmal gewährte man von den Dachfenstern meines Haufes hochaussteigende Rauchwolfen, ein großer Brand schie angelegt, und bald hörten wir, das alte Openshaus stehe in Klammen, jenes Haus, velches einst zu den großen Aufschrungen mich hoch eine August be Garten gedent hatte, und vorin wir selbst noch eine lange Reihe don Jahren hindung die größen Werte der Mondellen gehört hatten; und die größen Werte der mehren den nie gegechafte betrat (seiner vielen alten Holzgerüsse und bemalten Leinwandbeccrationen wegen), est ging also nun wirstlich, und zwar in Zeit weniger Münten, aun in Keuer auf!

Roch einmal wagte ich es in der Mittagsstunde auszugehen und ein paar in unserer Vorstadt wohnende Krante zu bestuchen, was ich denn auch unbefässtigt erreichte, obwol beim Zuhausgehen einem ganzen Zuge Aufftändischer begegnend, wolche wahrscheinlich aus der Umgegend von Kirna angekommen waren und mit ihrem berittenen Anführer und einem Zambour an der Spite eben den Weg an der Bittgerwiese hereingegen.

3ch hatte wohl meine Betrachtung über diese Manner! — Einfache harmlofe Leute, wahrscheinlich handverfere und kleine Kaussenleute ober Fabrifanten aus fleinen Dren, bie nun ihr böfes Geschicht um Theil fläglich mit ungelommen sine! — Es ilf johrerbar, wenn solch ein Teibe in einen Teil ber Menschiebeit gelangt, was da für eine Menge Opfer sallen milfen, ble an und für sich gewöhnlich gar kein besonderes Interesse an ver itefern Obee haben fonnten, von welcher gulet auch jener Trieb nur eine beiläusige Folge ist! — 3ches Jahrender an ber tiefern Obee haben fonnten, von welcher gulet auch jener Trieb nur eine beiläusige Folge ist! — 3ches Jahrender ab Beispiele in Wenge zu biesem Sake geliefert, of aber nahe vor Augen getreten, wie beim Anblide jener Bugliger, waren sie mit inbest noch niemals.

Um Mittag faben wir bann bon meinem, immer wie im

tieffen Frieben blübenben Garten aus mit bem Fernrohre auch die Laterne über ber Auppel ber Frauenlirche von unfern Schügen bejetz, welche ein anhaltenbes Jeuer unterhielten, um ben Veumarft von Aufflänbischen zu fäubern, umb wenig pater hörten wir schon die Aleingewehr- und Aannenssalven, welche ben Sturm auf die großen Gasthöfe Stadt Vom und hötel de- Sage begleiteten, die benn auch sofort von unsern und ben preußischen Truppen genommen wurben; turz ber Sieg ber letztern wurde immer mehr und mehr gewiß.

Much bie folgenbe trube Racht ging inbeg, oft geftort von Schiefen und Sturmläuten, vorüber, am Montag Bormittag (7. Mai) bei wieber iconem Connenicein, verfucte ich gum letten mal burch eine fleine Baffe ber Nachbarichaft eine Familie, in welcher ich einen Rranten batte, ju erreichen, bie Flinten - und Buchfenichuffe Inallten jeboch bon ben Saufern am Seethore ber fo fcbarf, baf ich mich genotbigt fant umgutebren und nun, ba eben fonft burchaus nichts borgunehmen war, ben Tag bamit verbrachte, große Bortefenilles mit Rupferftichen burchzuseben und zu orbnen, bie icon feit Sabren auf ausführliche Sichtung gewartet hatten. 3ft man' boch in feltfamer und eigenthumlicher Stimmung in folder Beit! Die Sanbe find une jum Sanbeln gebunben; wir fublen une bon allen Seiten eingeengt und gegen bas Meuficre ohnmächtig. für ftilles tieferes Wirfen im Innern fehlt aber ebenfalls jegliche Sammlung und Rube; fo bleiben benn gewöhnlich gulett gang einfache gleichgültige Beschäftigungen für une bie gwedmäßigften, ja bie allein möglichen, obwol bas gerabe immerfort aufgereigte Bemuth übrigens allerbinge eigentlich eine gang anbere und becibirtere Thatigfeit gebieterifch ju forbern icheint. Babrent ich alfo bier in biefer Beife ftill in meiner Rlaufe Rupferftiche orbnete, borte man nun immerfort ben garm bes vorrudenben Rampfes, man ichlug fich im Innern ber Stabt amifchen Reumartt und Altmartt. Bon Saus ju Saus burdbrachen die Truppen die Mauern, um ben Barrifaben in ben Riden ju sommen, und boch gelangte man mit allebem auch m biesen Tage noch zu keiner Entschiedung. Das nicht weit von uns gelegene Waisenhaus hatten übrigens die Ausstädigen zu einem Wagagin, zur Felbliche und zum Berbandplat sir Berwundete in der Eise eingerichtet, und wir sendene einigemal Wein und Vebensmittel hin, um wenigstens sier in der Räse alles in gutem Gleise zu erhalten, und wenn wir dabei selbst doch auch nicht Mangel litten, und Tag für Tag ein einschaeße gutes Familienung zusammen in Auch platen somienten, so kam mir meinne gute tressliche Frau oft vor wie die Eissabeth im "Gbe", die auch noch in der belagerten Burg die mättige Stärtung der gelieden Ihrigen in reichlichem Waße unausgesetzt zu beschälen weiß.

Am nachften Tage (Dienstag, 8. Mai) hellte nach einer regnichten Racht bas Better fich auf, und mit bem flarften himmel ftieg auch bie Soffnung, ben Rampf balb beentet und bie Rube wieberbergeftellt ju feben. Roch einmal batte bie proviforifde Regierung eine Broclamation erlaffen, morin fie alles ju ben Baffen rief und bie Communalgarben beftig bebrobte, welche bem Streit fich eutzögen, in ber Stille aber trafen ihre Mitglieber boch fcon Magregeln, fich felbft in Sicherbeit ju bringen. Der Anführer ber ine Gefecht gefolgten Burgermehr, Beinge, ließ fich wie es fcbien abfichtlichgefangen nehmen, und Tobt entflob unter bem Borwande, bei bem frantfurter Barlament Gulfetruppen gu erbitten. gegen erhielten bie foniglichen Truppen jest felbft noch mehr Berftarfung burch neue Buguge aus Breugen, und rudten auch im Sauferfampfe von linte und rechte bergeftalt in ber Stabt bor, baf bie vollenbete Umgingelung bee Aufftanbes bemnächft erwartet merben mußte. 3ch erfuhr mieber all biefe Umftanbe fogleich burch bie obenermabnte, mit ber preufischen Befanbtichaft über Reuftabt ftete in Berbinbung ftebenbe

Familie bee Grafen Bog, ju welcher wir une burch bie Garten binter unfern Saufern und über eine Gartenmauer felbit einen Beg gebahnt batten, ba feit zwei Tagen auch unfere fleine Gaffe burch ein paar Boften ber Rebellen befett mar, unb von ba brachte ich benn große Beruhigung ben Meinigen gurud. Bei allebem borte man immer noch icharf icbiegen, und qu= weilen pfiff wol felbit eine verirrte Rugel über unfere Dacher burch bie Luft. Enblich mar benn auch bie lette biefer burch innere Aufregung, Sturmlauten und Schiegen une fo unbeimlich geworbenen Rachte überftanben, und ber fruhe Morgen (Mittwod, 9. Mai) brachte bie letten enticheibenben Angriffe ber Truppen und bie volle Rlucht ber Rebellen. Man erfubr fpater, bag bie Sauptanführer ber lettern icon fruh um 3 Uhr geflüchtet waren, gefolgt bon ben am meiften georbneten Scharen; ber Reft fuhr jeboch immer noch fort fich ju vertheibigen, ftedte an ber Zwingerftrafe noch ein paar Saufer in Brand, und fo tonnten wir benn erft von ber polltommenen Uebermaltigung bee Aufftanbes gegen 10 Uhr vormittage baburch Renntnig erhalten, bag bas Sturmen und Schiegen aufhörte und wir bom Dachgeschof aus gewahr wurden, wie man auf ber Galerie bee Rreugthurme große weiße Rabnen ausstedte, ein Signal, bas fich nun balb aus ben Fenftern aller Saufer wieberholte und allgemeine Befchwichtigung unt Rube verfündigte.

Es war nach so langer Schwile und Pressung ein eigenes Ausgrüßen bes Gemithe, bas uns allen sübler wurdel war ja boch vieber einmal eine ber Leibensstationen, aus beren Reihe mehr ober weniger bas Lebensstationen, aus beren Reihe mehr ober weniger bas Lebensstationen, aus beren Reihe mehr ober berbeit bann darüber ben und guruckgelegt! man blidt bann bankenb nach oben und ahnt oft nicht, wie balb man wielleicht wieber eine neue zu erbulben und zu überwinden anaewiesen sein verbe!

3ch ging gegen Mittag aus, um einige Freunde ber

Nachbarfchaft zu sehen und nach den nächsten Kranken zu fragen — und wie verändert sah nun bei dem immer hellen sonnigen Maienwetter die Phhisognomie dieser Oerklichseit aus!

Auf bem Blate am sogenannten Jubenteiche hatte fich bereits eine Abibeilung preußischer Truppen gelagert, benen ichnell aus ben Saufern der Jachbarichaft eine Zonne Bier und allerhand souftige Lebensmittel herbeigeschaft waren, aus der Langengaffe hervor fam ein anderer Zug mit gefällem Gewehr noch gan; schlagerich, aber bein gelind war mehr zu sehne das Behen der weißen Tücher und Jahnen aus vielen Funftern, es machte alles einen gang malerischen Eindruck.

Aber wie fah es im Innern ber Stabt aus! - 3ch fam erft nachmittage bagu, einen Theil babon gu burchftreichen. Es mar mieber ein gang anberes Bilb ale bas Leipzige nach ber groken Bolferichlacht! Freilich mar ber biefige Rampf mit feinen etma 285 Gebliebenen, bon benen auf bie Infurgenten allein gegen 250 tamen, ein Rinberfpiel gegen jene furchtbare Schlacht, ale beren Refultat nur allein an 30000 Bleffirte und Rrante in bie leibziger Spitaler und Rirchen und Boben gefchafft murben, und boch, trotbent, mar im Innern ber Stabt bort bie Physiognomie weit weniger veranbert als bier, wo Barritaben, Branbftatten, gerichoffene Baufer, aufgebedte Schleufen und ungablige geritorte und gerfprungene Fenfter ein völlig veranbertes Unfeben gemahren mußten. Schon fo eine Stabt ohne allen Bertehr mit Bagen unb Bferben, überall berumgeftreutes Strob von ben Bivuats, alle Bewolbe und Laben geschloffen, mit ben noch ale Rachaffung von Paris angefreibeten Borten: "Beilig ift bas Gigenthum"\*), bie Facaben jener großen mit Sturm genommenen

<sup>\*)</sup> Bas freilich fonderbar contraftirte mit bem andern bon bort be- tannten Borte: "Eigenthum ift Diebstaft."

Hotels von Kanonentingeln und Filmtensolven gänzlich zertrümmert, die Frauenfirche bon Bachen besetzt, weit die Gefungenent bortspin gebracht woren, es sah alles sehr selfschwund und wild aus! Dazu die von Bulverbampf geschwärzten Gesichter ber sier und de aufgestellten Schüben, die Gruppen vor Veuglerigten dazwischen, die num überall aus ihren Versteden hervorlamen, endlich die beginnenden Arbeiten zum Wegräumen der Barrifaben — überall Bilber ganz eigentstümlicher Krit!

Nach und nach befragte man sich jeht mit Besannten und Preunden nach besondern erledten Schickfalen in diesen Tagen; eine Erzählung drüngte die endere, und nur ein Gestühl war das allgemein vorherrichende — bas der Freude lieber diesenderzesselltte Ordnung, und das der Hoffnung, daß biese ernste Gericht sir die Partei des Umsturzes eine auf lange birreichende Machnung geweben ein werbe.

Erft Donnerstag (10. Dai) nach einer enblich einmal wieber rubig, ohne Sturmlauten und Schiegen vergangenen Racht, febrte allmählich alles in bie alte Orbnung gurud, bie Menichen fingen wieber an fich ju befinnen und ihren innerlichften Meinungen Worte ju geben, und fo febr bas an fich wohlthuend und ermunicht mar, fo fonnte es boch nicht feblen, baf man nun freilich auch wieber von ber Geite einer übermania bervortretenben roben Reaction oft Dinge mit anguhören befam, bie nicht minber wibrig und verlegenb genannt werben mußten, ale furg borber noch bas, mas man bon ber permorfenften Gemeinheit bes Sansculottismus ju bulben gebabt batte. Auch bie Familie von Luttichau mar jest wieber jur Stabt gefehrt, und ich fann nicht umbin, bier noch einige Worte mitzutheilen, die von Frau von Luttichau fich aus jenen Tagen erhalten haben und eine eigene grofartige Intuition biefer Buftanbe aussprechen:

"Wer ben Burgerfrieg bei Dabem nicht erlebt bat, weiß

nicht was es ift. Es mochte wol ein Borgefühl bavon fein, wenn ich sont Berichte iber Achniliges tas und so schauberte, wenn die Wenichen bergleichen freuentlich precheindinschen konnten, damit das Recht wieder eingeseth werde, denn eben das Recht hört ja hier ganz auf! Raun man doch soft wahnlinig werden vor Schmerz über dies Einde, und über ben allgemeinen Jammer, ja zuleht alles was recht oder unrecht ift gänzlich verzessen, sobas nie nur ber Wensch debt für ift gänzlich verzessen, fein Shiten gilt da, alles das fpringt über Borb: ber Sieg ist der Zod, alse das fpringt iber Borb: ber Sieg ist der Zod, alse das fpringt

"In biefem Rampf ber Principien war immer, nur innerlich, mein Refrain:

## Gottes ift ber Drient, Gottes ift ber Occibent!

und das gas mir Troft. — Ich mache jett wieber förmlich mein driftliches Novijate durch und hätte nicht geglaubt, das das noch durch das Medium der Bolitif mir geschen müffe; dem hier, wo es nicht meine Person gilt, wird mir das Bergeben und Bergeffen weit schwerer, als es mir sont jet neckliche Gele neben allem Jammer, den man dann empfinden fann über die gange Menscheitt auch das muß man miterlebt haben, um zu wiffen, was man alles in diefer Beziehung erfahren fann!"

Gewiß! man wird nie die Geschichte einer Revolution studien können, ohne sich von ber Rahrheit obiger Betrachtungen zu überzeugen! und wie weitgreisend sind dann die Rachwirkungen, die sich immer nach solchen Ereignissen auf entlegene Zeiten hin ausbehnen!

Was mich betraf, so eilte ich, um in ben nächsten Tagen ber königlichen Hamille auf bem Königstein meinen Besuch zu machen und mich nach beren Besuden zu erkundigen. Man konnte damals die Eisenbahn nur bis Pirna benuten, samb aber dort Bagen aus den königlichen Ställen, um bald nach ber Feftung ju gelangen. - Die Erifteng ber erhabenen Familie bafelbft mar natürlich eine febr einfache. Der Gouverneur unb bie bobern Offigiere ber Befatung hatten in ber Gile ibre Bohnungen geräumt, um ben Berrichaften Blat ju machen, und eine leibliche Ginrichtung mar bann ichnell getroffen. 3ch fant Ronig und Ronigin febr berubigt, voller Theilnabme an ben von une und fo viel anbern ausgeftanbenen Drangfalen, übrigens aber beiter und voller Buverficht befferer Tage. Bring Johann traf ich beschäftigt, feinen geliebten Tochtern Unterricht ju ertheilen, übrigene nebft feiner Gemablin ebenfalls mohl. Bringeffin Amalie enblich forieb wie in ben ftillften Beiten an Ueberfepung eines fpanifchen Luftfpiele bes Calberon. Rachbem ich fo biefe Befuche beenbet, machte ich noch eine Runte an ben Umfaffungebruftwebren ber Feftung und erfreute mich bes berrlichen Banoramas, bas bon ba oben fo foon fic ausbreitet. Doch zeigte man mir bie Befchute. bie aufgefahren hatten werben muffen, um bas ba unten liegenbe Stabtchen Ronigftein in Refpect ju halten, ale in ben Tagen bee Aufruhre ber auch bortbin verzweigte fogenannte Baterlanbeverein Diene gemacht batte, bie theile mit bem Dampfichiff, theile auch über Schanbau angefommenen Transporte und Cquipagen ber foniglichen Familie nicht paffiren laffen an wollen. Die aus ber Bobe brobenben bunteln Mündungen batten inden ichnell Ordnung gemacht und fcmanfente Befinnungen befeftigt.

Da bie fönigliche Familie noch ben ganzen folgenden Monat Juni auf der Jeftung verweilte, so hatte ich mun, abwechselnd mit meinem Collegen von Ammon, noch oft die Keine Reise daßin zu vollführen."), ich hebe indeß hier von biesen

<sup>\*)</sup> Mein zweiter College Krante, felbst häufig franteind, wurde wenig bon ber Familie mehr consultirt und machte baber nur ein paar mal ine Staatevisite baselbft.

Sabrten nur noch bie bom 18. Dai (bem Beburtstage bes Ronige) bervor, weil fie jugleich einige andere Berfonlichfeiten mir befannt machte. - 208 ich nämlich an ienem Morgen mit ber Gifenbahn in Birna antam, traf ich bort auf ben General bon Solleben, Commanbanten bes preugifden Bulfecorps, ben bie gleiche Abficht mit mir bierber geführt batte, mit welchem ich benn auch ben bort icon martenben Sofmagen beftieg. und nun, bei biefer angenehmen Fahrt, reichliche Belegenheit hatte, mich über manches Detail preugischer Beerführung und Beeresorganisation ju unterrichten. Der General mar ein gebilbeter Mann bon angenehmen Weltformen und vielfacher Erfahrung, beffen Mittheilungen mir nicht anbere ale febr intereffant fein tonnten, und nicht verfehlten, einen ermuthigenben und belebenben Ginbrud ju machen. Fur all unfere Gefprace tamen wir baber nur faft ju balb auf ber Feftung an, und trafen beute bie tonigliche Ramilie in burchaus beiterer und feftlicher Stimmung.

3ch murbe jur Tafel behalten, bie in ben Rimmern bes Gouverneure, einfach aber von befter Befinnung belebt, gebalten wurbe, batte auch ba noch bie Ehre, bem jungen Bergog Fertinand von Lucca, bem Bruber ber Bringef Luife, ber . frühern Gemablin bes bochbejahrten Bringen Maximilian, porgeftellt ju merben. Man meiß icon, bag ber Bater beffelben, ber Grokbergog Rarl Lubwig (geboren 1799), nicht febr geeignet mar, bas Regiment eines Staats mit fefter Sanb ju halten, und ber Cobn ichien wol barin ihm in vieler Begiebung abnlich, batte auch bereits fein Anrecht auf bas Bergogthum an Floreng abgetreten und fich, fowie anbere Büter, auch in ber Dabe von Dresben bas fcone Rittergut Beigbrup getauft. Eben biefe Conberbarfeiten intereffirten mich nun an ibm, und ich batte benn freilich fo bie befte Belegenheit, eine Inbivibualität mir beutlicher ju machen, welche nicht ohne gludliche Anlagen genannt werben fonnte, welcher

indeß allerdings jene ernfte Leitung ganglich gefehlt zu haben ichien, woburch bergleichen Gaben allein zu einem erfolgreichen Gangen geseitet werben konnen.

Auf ber Tafel selbst parabirte heute unter andern Gangen auch ein iconer großer Lache, ben biesmal ein Müller aus ber Gegend von Schandau seinem töniglichen Derrn als ein Geschent dargebrach hatte, begleitet von bem Bunfche: "Wochte er boch alle Beinde seines gnäbigen gütigen Königs ebenso sangen und ausliesem fönnen als biesen Fisch!" — ein Bunfch, der sich benn allseitiger bester und heiterster Anerkennung erfreute.

Nach genommenn Kaffee hatten wir noch das Glad, andere Geschenen Geburteläger früß übergab. Es befand fich derunter ein sehr gerige lottere Album, welche die Jamille dem erhabenen Geburteläger früß übergab. Es beim hich derunter ein sehr geroges sohnen Seldmungen bestimmt, umb ich benutet die Gelegenheit, mir hierbei die Gnade ausgubitten, ebenfalls ein Blatt in biefes Album flisten zu dufren. Die Bitte wurde freundlich geroährt, umb ich nahm bei meinem nächsten Beinde benn einige in frühern Jahren ausgeflührte faubere Seplazieichnungen zur eigenen Auswahl mit bahin, von welchen dann der König ein greise Blatt behielt, eine ausfährliche Gerammtanfich der sehr materischen Ruim Gubelsburg an ber Saale bei Kösen, worüber er ein ganz besonderes Wohlgefallen äußerte, und vos ihr seld; für eine wohlgerathene Zeichnung ausgeben burtte.

Und so hatte bent boch biefe Beftungseriften; auch mannichfaltige Zerftreuungen und Erheiterungen, betam auch in Bejundseitsträdfichten namentlich bem Renige febr gut, weniger ber Renigin und ber Bringefin Johann, ale benen biefe Bergtuft etwas gu fireng schien. Doch blieb im gangen bort für bie gejammte Zeit bes Aufenthalts alles bollfommen wohl.

Beniger fonnte man letteres in biefem Commer bon

bem Befuntheiteguftanbe Dresbens ruhmen! Schien boch bies Jahr bagu beftimmt, bag wir nicht nur einen Borfchmad bes Briege, fonbern enblich auch einen von peftartigen, fo oft bem Rriege folgenben Rrantbeiten - ber Cholera nämlich erhalten follten! In Bolen, Breugen, Baiern berrichte ja biefes Elenb icon feit einiger Beit wieber beftig genug, von Quarantanen war feine Rebe mehr, und batte auch unter biefen politifchen Berhaltniffen nicht bie Rebe fein tonnen, nichtsbestoweniger aber blieb anfänglich, felbft bei ftarfem Frembenburchzuge, unfere Stabt völlig frei, und von Doglichfeit einer Unftedung batte man bamale überbaupt alle Gebanten aufgegeben. Da mit einem mal ergaben fich in mebrern Gafthofen verbachtige Erfranfungen, welche von einigen Meraten für bie mabre afiatifche Cholera erffart wurben, mabrent andere bies bartnadig leugneten und bie Rrantbeit nur als fporabifche Cholera benannt und behandelt miffen wollten. Co viel war fogleich flar, bag bie meiften Falle toblich enbeten, und baf bie Merate, bie in ber Rabe jener Sotels wohnten, befonbere viel in Anfbruch genommen murben, inbem auch eben in beren nachftem Umfreise bas Uebel fich am meiften perbreitete. Gines Tages nun, gerabe ale mittage nach bebeutenber Sige fich ein ftarfes Gewitter über unfere Stabt entlub, murbe ich mitten in meinen Curfen ploplich ju einem ber lettermabnten Merate gerufen - einem jungen Danne. bem Mebicinalrath Baumgarten, ber fruber einmal bei mir famulirt batte und jett einer bebeutenben felbftanbigen Braris fich erfreute. Schon ber Aublid und bie erften Borte, bie wir wechselten, bewiefen, bag ber arme heftig Leibenbe bereits bem letten Stabium ber Cholera fich naberte. Alles Anorbnen war pergeblich - icon zwei Stunden fpater mar er eine Leiche. - 3ch geftebe, baf, trotbem baf man nach faft vierzigjähriger argtlicher Thatigfeit von Apprehenfionen gewöhnlich nichte mehr weiß, biefes erfte Rufammentreffen mit jenem

unbeimlichen Befpenft mir boch einen innern fleinen Schauber erregt hatte; inbeg bamit mar es auch vorüber! - Rur ein paar Tage fpater wurde ich nachts burch einen jüngern Collegen ju einer alten Dame, einer Fürftin Sobenlobe, in eben eine ber obengebachten Sotele jur Confultation abgeholt, unb nun ftanb ber Kall icon gang auf bem Riveau ber übrigen. Dieje lettere Rrante fam inbeg burch, und ich hatte in ber bamaligen ffeinen Epibemie, welche nur wenig über 30 Tobte lieferte, feine weitere Rrante biefer Art ju behandeln, obmol ich noch mehrere folder Salle in unfern Rrantenbaufern mehrfach au beobachten Gelegenheit nabm. - Bemerfen will ich inbef boch. baß auf unfern Antrag im Minifterium bas gewöhnliche große in ben Anfang bee Auguftmonate fallenbe Bolfefeft ber Dreebener, bie fogenannte Bogelwiefe, für biefen Commer unterfagt wurde, und ich bin überzeugt, bag biefe Borficht jebenfalls wefentlich beigetragen bat, bie Epibemie in jenem Jahre in fo engen Grengen gu halten.

Am 4. Aug. zogen wir nach Pillnig, wo die fönigliche Samilie abermals wie sonft, nur nuter etwas farten Nachtposten, ipr Hosser einzenommen hatte. Wir waren diedmai zwiesach erfreut, die jest um so mehr unheimliche Atmosphäre der Stadt zu versassen die stadt zu den kannten und die von Lüttichau die gleiche schoften Landluss zu athmen. Ich trat mit eigenen Empssibungen abendo in mein stilles Zimmer im Schlese, und als ich in meinem Gebenstuche die letzten bort niedergeschriedenen Worte vom vorigen Jahre ausschlagu und las, sügte ich alsbat noch hingu:

"Belch ungeheurer Stoff hätte sich voch einem Gebentbuch bargeboten wischen ben vorjährigen Zeiten und bieseit. Birflich sier würe biet zwischen ben Zeiten zu lein gewesen! War boch biesmal wieber auf andere Weise Sein und Nichtsein in Brage gestellt! Wie es der ibehe Erchafungen gibt so gegenthämsich schorer und feiner Art, baß man Zug um Zug sie überall seithalten möchte im Buche bes Lebens, so gibt es auch wieder andere, so gewaltsamer und roh schwieber Art, abs wir froh sind, wem ert bas Kacit gezogen und nun bas ganze Exempel verwischt sit. Gewiß die Kreignisse vieles Frihjabre, sie gehörten zu letzterer Art, und wie graue Gespenster zog jett die Erinnerung bieser Tage schattenhaft zum Ortus binab."

Was nun meine damaligen wissenschaftlichen Arbeiten betraf, so war in biesem Frühjahr, ind zwar noch ebe unsere
breedener Casamitäten begannen, die vichtigste derfelben, die
Derausgade auch des zweiten Theils der neuen Auflage der
"Bhissologie", richtig beschlossen nun in batte ich den
Bunsch, den woel die meisten Autoren haben mögen, jeder
Lieblingsarbeit nach sängerer Zeit noch einmal eine zweite
Uleberarbeitung gemäßren zu können, doch auch dei diesem
Beerte, wie früher bei meiner "Gynatologie" und "Zootomie",
zur Trifillung gebracht. Aus der rushigen Bergleichung des
damit Geleisteten, sowie aus dem Rückbilde auf die "Phoche"
und manche sonstigen der der Rückbilde auf die "Phoche"
und manche sonstigen der einstreuten gehande sosgende

"Das erste Glück ist es, wenn überhaupt das Anschauen der in eigenen Geiste ich erstelltes, das gelingt, deie Anschaumgen in tunssgereckter Form der Welt darzustellen, und das dritte, daß wir den ausgeworfenen Samen sich geltaben, jur Pflange aufschiebend, und als reite und bervandtbe Bildung und nen entgegensteuchend gewahr werben. Will man dem Bildungsgange des Geistes in meinen Werfen solgen, so wird man sinden, wie angestrengt ich mie med Werfen solgen, so wird man sinden, wie angestrengt ich mie m Werten solgen for beide mie gebarte den Westerla unserer Wissenschaft gefämpft bade, wie fest ich bas Concrete überall suchte ins Auge zu fassen, bevor ich mie erlaubte mich zum Köstracten zu wenden. Will boch die Katur vurchaus zuerst in alsen ihren Teisen durchvungen sein, ehe sie dem allgemeinen Ubekrölick sich darbetet; benn seine Lückerblick sich darbetetet; benn seine Lückerblick sich darbetetet wenn keine Lückerblick sich darbetet wenn keine Lückerblick sich darbete wenn keine Lückerblick sich wenn keine Beiten der wenn keine Beiterblick sich wei

Carus, Lebenserinnerungen, III.

werben auf diefer Stufenleiter gebuldet, und wie ber reiche seichsstewußte Geift sich überhaupt nur erschließen fann ba, wo durch unebenuftes Walten wurde die wunderonste Walten auch ber höhere überschauend wir bei vernehmende Geist der Buffenschaft erst dann mit eigenschulden. Auch der der bennehmende Geist der Buffenschaft erft dann mit eigenthamtigem Rechte bervor, wenn durch tausenbältige Mühen
und Erzebnisse des Lernens, diejenige Giederung sich in ihm
entwickli hat, in welcher nun dieser Geist wirklich zu walten
und frei zu beharren im Stande ist. Wögen beshalb in meinen
Arbeiten auch immer noch manche Lücken und Unbollfommenbeiten nachzewiesen werden tönnen! Doß sie in jener Beisse
durchgängig geworden sind was sie sie sind, werd sienen im Innern
einen gewissen Werth wol erhalten!"

Die Zwifchenzeit zwifchen ber vollenbeten zweiten Musgabe ber "Bhbfiologie" und ben Borarbeiten ju ber ein paar Jahre fpater ericbienenen "Bhbfis" fullten nun theile berichiebene fleinere, in Zeitidriften ericbienene Abbanblungen aus, fo "Das Mafdinenwefen im Lichte ber Phyfiologie", bann "Ueber Berhaltnig imifchen Abformung, Daguerreotyp (ober Bhotographie) und Gemalbe ober Zeichnung bes Ropfes, für Beurtheilung ber Individualität", theile führte mir bas bunbertjahrige Geburtefest Goetbe's, welches am 28. Ang, feierlich begangen werben follte, mehrere umfangliche Arbeiten gu. Gin Comité namlich, aus Gelehrten und Runftlern beftebenb, trat für biefen 3med jufammen, von feiten bee Sofe murbe bie Theilnahme bee Theatere jugefagt, und mir felbit fiel bierbei, nachft Sofrath Schulg und Reichenbach, bas Los, in einer Art von Alabemie, welche am Geburtetage felbft in ber Mittage. ftunbe fich verfammeln follte, eine Rebe über ben wertben Mann ju halten. Mugerbem hatte ich fur mich eine Dentfdrift für biefen Zwed gearbeitet\*), welche einige Beit fpater ju ericbeinen bestimmt mar. Bene atabemifche Reier gab, mit

<sup>\*)</sup> Ueber die verschiedene geiftige Befähigung der einzelnen Denschheliftamme für höhere geiftige Entwidelung (Leipzig, Brodhaus, 1849).

Ausnahme bessen, bass hofrath Schulz seine nicht wohl präparitte Wede, plössich aus Mangel sortgebender Gedunsten unterbrechen mußte, einen burchaus würftigen Ausbruch. Weileich hatte eine solossach wie des in ihrer antiken natürlichen über dem Katheder ertichtet, welche in übere antiken natürlichen Tearperie einen schönen Esfect machte. Pring Johann und eine glänzende Bersammlung waren gegenwärtig, und meine (hatter auch gedeunkt) Nede"), welche Punkt 12 Uhr in der wudertschäusen Geburstsunde bes Meisters für erssenlich, siesen einen guten und erspesuden Eindruck nicht zu verschen. Auch Freund Reichstunden Studentungen über Goethe's naturvissen schaftliche Studien waren sehr erfreusste und bestehren.

Aun zweiten Tage fah man im Theater nach angemessenen Prolog eine reigende Darstellung von ber "Laune der Bertliebten", und bann ein Fragment bes zweiten Theils vom "Hauft"; der derit Lag aber von einem heitern öffentlichen Best im Großen Garten, mit Concert im großen Saale des dortigen Palais, genidmet, wobei die Mendelsshuffed Samposition den Geschlessen, Walpurgisnacht" sehr befriedigend aufgesührt wurde. Wise dies hatte durch große und allgenicht wurde willes diese hatte durch große und allgeniert wurde, und ie den beteutenden bollethimischen Sparafter gewonnen, und bo darf ich es auf alle Källe einen besteutenden Gewinn nennen, auch diese Erscheinung in die Reihe meiner Gebensersahrungen haben eintragen zu Ihnnen.

Man mag übrigens benten, bag namentlich jener erste Bersuch, ben zweiten Deit bes "Jausst" auf die Bussen wie bringen, mich ganz besehnere bewegen mußte, benn wie viel batte ich selbst ich name über bies merkwürdige Gebicht gebacht und gesprochen, und wie off hatte ich mich mit ben Gebanten beschäftigt, bas es für ein kinstiges Jahrhundert

<sup>\*)</sup> Goethe und feine Bebeutung für biefe und bie funftige Beit (Dreeben, Gottichalt).

einmal eine eigene Aufgabe werben muffe, ein fo toloffales Bert auch buhnenhaft irgendwie jur Erscheinung tommen gu laffen. Damale fcbrieb ich noch barüber an Regie: "D bak boch enblich einmal ber Menich erft feine Glieber mabrhaft brauchen fernte! er fonnte fo viel meiter greifen, ale er thut und mit biefem Greifen murbe er auch mehr beareifen fernen. Wenn ich manchmal bas alles recht bebente, jo liegt boch bie Menfcheit immer noch gemiffermaßen in ben Binbeln! Gingewidelt und eingelullt icheint fie oft teine Abnung baben au follen, wie groß und berrlich ber Dlenfch fein tonnte, trate er einmal in feinem eigenften Befen und rechter Dacht bervor! Das ift ja eben bas Bittern und Ringen, bas burch bie Zeiten geht, biefe Binben enblich los ju merben, und boch wird bas faft immer fo verfehrt angegriffen! inbef nach und nach luften fich wol bier und ba folche Banbe und fallen enblich ftiidweife ab!"

Die erwähnte Dentischrift über verschiedene gelitige Befähjung ber Menschheitstämme, welche einige Monate später bei Brochaus in Leipzig recht sein ausgestattet erschien "), hatte, obwor sie gang auf den schon in der "Ahpspielogie" ausgesprochenen Grundssäpen rubte, mir doch am meisten Zeit und Milte gesolet, und halte ich sie dem auch gegenwärtig noch se sier ihrem Thema angemessen, das ich allerdings wünschen folgende Beranlassung und kennen, dauch sie einmal einer umfassende Treieung und Vermeckrung zu unterwerfen.

Der stille anmuthige Landaufenthalt bes Sommers war übrigens wieder all biefen Arbeiten im höchsten Grade zugute gekommen! Leiber hatte Frau von Lüttichau, beren seiner

<sup>\*) 3</sup>ch sand fie später einmal in einer beutichen ameritanischen Beit-schift, Der Flonnier') gang wieber abgebruch, und fie wird jedenfalls obort febr beigetragen haben, über manche complicitte Stammverhaltniffe ber Bebollteung richtigere Anflaten zu verbreiten.

Der erste: "Das Leben ift so ungeheuer tragisch und tiefstimig, daß das der Grund alles Schweigens sis. Wit infatunig, daß das der Grund alles Schweigens sis. Auf das bei der erleich und gedacht, und es drecht sich alles in einem Kreise herum: man steht im Mittelpunft und shweigt. Ihr Pries war trossisch Mittelpunft und shweigt. Ihr Pries war der in der Macht Ihres Gescheten Sie Ihren alles Schätten wird, teine Weinheit mehr ist, dann freislich hört auch jede Wahrheit auf. Ihr den der het eine Keinheit mehr ist, dann freislich hört auch jede Wahrheit auf. Ihr ein ebeschen, aus höchste gesteigert densen, auf kennen. «La vie est faite ainsit es gibt keine Schütton sirt solchen Grundstiche Musdruck, der eben das Ding nicht vornehm verkleidet, sondern das Leben als ein rohes Machwert bezeichnet, hat mir immer gut gestüffen.

"Die Politit habe ich nun gang überwunden. Sie schalten, daß ich sie mir zu herzen genommen: aber ebenso wie es ammöglich ist bei Schlachtbatten zu wohnen und nicht täglich wiberwärtig von dem Geruch berührt zu werben, so war es

ja unmöglich, nicht magnetisch afficiert zu werben von allem Elend, allem Frevel, allem Blint, was die Erde in besein anberthald Jahren gedingt hat. Es ist eben eine ungeheuere Erfahrung! man wird im Berhältnisse schieft fo liein babei, daß der Maßstab für die Dinge bieser Welt bann ein erniedrianker ist.

"Der Ton in bem Sie mir schreiben, ift so erhebent, so großartig! von einer Sobe berad, wo alles Aleinliche, Bersonliche so gang verschwiebet. Dies so zu fußlen, barin liegt boch auch wieber ein poeitifder Genug!"

Der anbere: "Daf eben Gie, ber Gie wie Gie fagen immer nur in Leibenicaft gebacht und alles erlebt baben, fich in biefer Berbuntelung eines Dafeine, bas nicht mehr burchleuchtet wird burch bie Glut jenes liebenbften Befens, vollig fcattenhaft und gefpenftifc vortommen muffen, ift nur bie Confequeng Ihres innerften Lebens; auch ift biefe Thatfache und Babrbeit burch feine frubere Babrbeit zu beftreiten. Rur ericeint mir foldes Dafein nicht eben barum mefenlofer, fonbern fombolifcher, und wenn ich auch volltommen verftebe, wie es gemeint ift, wenn Gie fagen, bas bobere Alter bringe weber jene oft gepriefene Beisheit noch jene fichere Rube mit fich, bie wir une auf folder Bobe traumen, fo ift boch nicht gu leugnen, es weht bon bort eine bergeiftigte Luft uns an, und je mehr bie eigentliche Erifteng Boben verliert, um fo mbftifder, gebeimnifvoller, wirb bie Ericeinung: es ift bies ber beilige Bain, in ben fich Debipus verliert und fich und anbern gleichfam entidwindet und metamorphofirt. Be einfacher. ichweigenber, bemuthiger biefe Transsubstantiation, je poetischer erscheint fie mir, und biefe poetische Beibe burfte Ihnen nicht feblen, wenn fie auch burch einen ungeheuern Schmerg erfauft ift. Uebrigene ift jeber Troft nur ein Schein, wo ber Jammer eine Realität ift, und wir fpielen mit allen biefen Worten wie mit hieroglophen: bag wir aber einen Begriff binter ibnen

ahnen, berechtigt uns gewissermaßen hierzu, ja baß selbst bie Begeisterung, die wir als eine Art Emanation unserer Seele sichsen, ich nach innen kehren kann, und uns badurch weniger sichsten verben als Araft, hebt boch die Birtung bes durch sie Erworbenen nicht auf: aber eben all bieses Erworbene wirft bann nicht mehr als Sichsteres, sondern zieht sich in Geheimnissolises zusammen, andern und uns als letztes und höchstes Räthfel unseres Lebens.

"Es ift vielleicht anmasend, fich anch felbit so über biese Gegenstände auszusaffen, allein Sie tennen meine Weise, etwas, bas so als buntes Gefühl in mir aufsteigt, hinzwerfen, unbekümmert barum, G biese Vorstellung ein Gedante ist ober nicht, umd die ganze Frage an sich ist eine für uns zu vichtige, als bas man nicht den Offenbarungen seines Inneen eine Ulebergengung hierin abzusanfehr werfucht wörbet."

So weit biefe Mittheilung! beren Troft und Tiefe feines weitern Fingerzeigs bebarf. -

Für biefen Commer gaben übrigens noch ein befonberes Dotib ju manden nabern Betrachtungen bie erften beiben. im porigen Jahre ericbienenen, und jest guerft grunblich burchgegangenen Banbe ber "Briefe Goethe's an Frau bon Stein". 3ch fcbrieb bamale bavon: "Der zweite Theil hat mir nun fcon entichieben beffer gefallen, benn ein fefteres und flareres Berbaltnif fpricht bier aus jebem Blatt, und leicht ift gu folgen, wie biefe fo eigenthumliche Begegnung boch mefentlich und unzweifelhaft beigetragen bat, ben Gludlichen gludlicher ju machen, und feine geiftigen Gublfaben und Schwingen ju reifen und ju traftigen. 3ch geftebe, bag ich bon biefem zweiten Theile an anfange (was ich fruber bem Rangler von Müller nicht recht glauben wollte) biefe Briefe ale ben wichtigften Commentar und ale bas werthvollfte complementare Moment au feinen Berten au betrachten. 3ft es boch überhaupt fo fchmer, bas innere eigenfte Seelenleben eines Menfchen

gu begreifen! benn, bleibt uns barin auch nur eine wesentliche und grundursachliche Nichtung bes Geistes ganz verborgen (wie benn bies früher mit bieser ganzen Periode Goethe's ber Hall war), so muß natürlich auch ein um ebenso viel bichteres Dunkle über ben gesammten Lebensgang und Charafter gebreitet bleiben,

Strenger urtheitte unfere Freumbin in einem ihrer Briefbarilber: "Da ich um hierbei von ber Ibee ber Liebe gang abfrachte, finde ich mich cher in viese Goethefen Briefe. Gent las ich die Stelle S. 23, die gewiß sehr bezeichnend ist:
«Wir können einander nichts sein und sinde innder zu viel.» So ist dod meiste in der Welt, was als Liebe gilt. Sie sommt mir gang der wie aus ben Romanen der Frau von Laroche: vor allen tugendhaft, dann auch worl lieben dum bestrische Se sist nicht in der Ratur der Frau, wenn sie es nicht aus Eicksteit thut, einen jüngern Mann zu lieben (ich dienen die Liebe im höhern Sinn, die sich micht und von Deradssehen unmöglich vertragen tann, und Deradssehen mußte sie doch auf ihn, wenn er gleich Goethe war, nach biesen Briefen), und so ist doch de Gonge im Grunde unwahrt."

Während wir jeboch nun fo in Pillnis bos längstweangene Liebesleben eines Dichters verfolgten, hatten in meinem eignen Daufe in Oresben bie ersten Fäben eines neuen Liebeslebens sich angesponnen, benn indem mein älester Sohn, in nägstlich eratigher Thätigkeit damals schon rühmlich bekannt, eine lebhafte Reigung gefaßt für eine junge Dame, bat er jest um unfere Einwilligung, als wir eben zur Stadt zurückgefehrt waren. Ich sowe als meine liebe Brau, nachdem wir von der Liebenswürdigkeit und bem wahren innern Wertse ber Ausernachten uns übergeugt hatten, sanben feinen Grund bieselbe zu verjagen. Noch war des junge Fräulein Perhf als lacentvolles Mitglied dem hiefigen könssicken Postheater verbunden, doch der stets sehr freundlich uns gestunte herr bon Lüttichau, als Intendant, genehmigte sofort deren Entlassung aus bem Contract, da das junge Paar lehr sich sehnte, dath sein eigenes Home sich einrichten ju können, und so sollte benn bereits jur Wiebertehr meines und meiner Acitern Dochzeitstags (1. Non.) die Berefertschung statssunden.

Gewiß! bei biefem im ganzen so schnell uns herangekommenen Ereigniß mußte ich wieber, wie oft schon sonst, an jenes hübsche Gebicht im "Divan" benken:

> Reit'ft bu an einem Schmieb vorbei Beißt nicht ob er bir bein Pferd beschlägt; Binb'ft du eine Sutte im Felbe frei, Beiß't nicht ob fie bir ein Keine-Liebchen tragt u. f. w.

Denn wohl hatte bies liefe Kind damals, als ich fie zuerft in ber Rolle des Arthur im "König Johann" fah, wie sie so rüfrend um Erhaftung des Augenschieß sieher, mir zwar im allgemeinen den besten Eindrud gemacht, und doch war ich dabei noch weit entsernt zu ahnen, daß sie in kurzem meinem Erthgeborenen eine so liebe Lebensgesährtin und auch uns allen eine geliebte Lochter und Schwester werden sollte.

So war benn also mit einem mal Bewegung und Anfregung, aber diesmal eine febr freudige, in unfer Familientsben gekommen! Es gab so viel einzurichten, zu beforzen, zu schaffen, die Töchter hatten zu besprechen und einzufaufen, meine geliebte Eugenie, auß Liebe zu ihrem Bruder, und dem Miter nach der Kina herbit am nächften stechen, sich sich sie neuen Schwester besonders an, die Freunde nahmen don allen Seiten mit besten Glächwinschen theil, und so bereitet fich für den 30. Oct., als Boraden der dann nur still zu bezehnden Pochzeit, ein sehr habsches und fünstlerisch reich ausgeschwinktes Best vor, vollses sehenfalls hier eine nähere Frwähung verbient.

Dr. Burt, ber fpaterbin fo ungludlich geiftestrant enbigenbe Dann jener bebeutenben und und befreunbeten Runftlerin, geborene Baber, beren ich icon mehrfach gebacht babe, hatte eine kleine Scene recht artig verfaßt, worin ber Abgang unferer neuen Schwiegertochter von ber Bubue in melobifcber Beife erft beflagt und bann gerechtfertigt wurbe, und bierauf folgten nun gwei ausnehment icone, wieber von unfern Runftfern aufe befte angeorbnete Tableaux: Fortung von Umor jurudgebalten\*), und Die Bargen, benen Amor bie Schere verbirat. Wie une in jener bramatifden Scene neben ber Baber jumal bie gange Ericbeinung und bas febr getragene und icone Sprechen unferer geliebten Gugenie innig erfreut hatte, fo wurben biefe Tableaur burch einen reigenben Amor bas bilbicone Tochterden bes Cangere Tichatiched - ju mabren und vollenbeten Runftwerfen. - D batte man biefe beiben Gruppen fogleich in echter Beife photographifch feftgebalten! - ber Unblid mar aukerorbentlich! - bas icone Bilb ber Baber ale Fortung, und jenes liebliche Rind in aller Brifde erfter Jugend ale Amor. - Auch bie Gruppe ber Bargen war in Anordnung ber Gewandung fo grogartig, und über berfelben in muthwilliger Benbung auf einer fleinen Ara fibenb wieber jener munberliebliche Umor, ber es wol werth war, ber Atropos bie Schere entführt ju haben! - Beibe Bilber murben burd ein paar moblgesprochene von mir bagu gebichtete Strophen eingeleitet, und bamit auch bie Aufführung biefes meines eigenen poetifchen Berfuche bier nicht feble, füge ich beufelben fofort bei:

> Fortung von Amor jurudgehalten. Ein lieblich Bild hat fich vor euch vollenbet, Ein Lebensziel, ibr fabt es frob gefrönt,

<sup>\*)</sup> Rach ber 3bee eines berühmten Bilbes von Correggio.

Gebt Achtung bennt last recht die solben Blige, Mir better's end solgeich in einem Bilb, Richt bent' ich, daß end die Erscheinung trüge: Fortunen leit übr gier und Amer mitol Zenn Amer ift, den Amer mitol Zenn Amer ift, der eine Jenne Amer die Bette better gener der eine Amer der eine Bette better gener der eine Bette festet und den Geit entglacht. Die Seite sieht, fie, bie mit hodgewolken Die Geite festett und den Geit entglacht. Getten — Eros — sie find kets vereint. Und best man end; darunf jet nicht zu gässen, Da schwerze Erden oft der Lieb' erschänder. De schwerze feben oft der Lieb' erschänder. So kieltb boch jest sie wird Glid er entbehren, Ser er este Leiter recht weiß zu beregen!

## Die Pargen, benen Amor bie Schere verbirgt.

Jir babt's giftin, ethaltet's in Gebanten, Das Mittel gigt'i den jum issen Bam; Isdoch – bas Leben ist in keten Schwanten, Gesch's umgarnt es — Sod drügt uns am 1 — Da fragt sich's um, od mich im Mittel war, Die Kreit ethögend, und, die nach im Mittel war, Die Kreit ethögend, und, die nach im Krieg Der Atropse artreigend sire Geber. Das Leben rettete zu höchtem Ging? — Und also werdet ihr's im Wild erhölten. Es zeigt dem Sieger end, den sissen gebe, Und wieder Eres ist — unr ihm wird's gliden, We ziegt den fill den die der die den, Die Liebe fiegt im Tob, fle rettet Leben! Des Bilbes Ginn, er fei euch mahr gegeben!

Bum Schlug bes Bangen fprach enblich bie Baber jene berrliche Bibmung Goethe's zu feinen Gebichten:

Der Morgen fam es icheuchten feine Tritte Den leifen Schlaf ber mich gelind umfing u. f. m.

mit einiger Aenberung ber letten Berse, sobaß sie Bezug auf bas junge Baar bedamen, welches bann von der heradtretenden Wusse und ben Phymbsen ber ersten Seene befränzt wurde. In Wahrpeit, all dies war so funstschön und in sich vollendet gewesen, daß es jeder Anforderung genügte, die an so etwas irgand gemacht werben kann, und ich muß baher nur wünschen, daß ben sier Geseierten es zum wahren Glüdszeichen auf späte späte Lebenstuge gebeutet werben bürse!

Unter ben Mangen von Menbelssson's pracheoliem Marich aus bem "Sommernachtstraum" 3eg nun bie gabireiche Gesellichaft Baar und Paar bie schne Treppe hinauf in bie obern Näume, wo enblich ein von Gefängen und manchem guten Trinfspruch belebtes, an vielen feinen Taseln vertheiltes Souper von Spet in bester Weise beischeie.

Elbwellen aufgeftiegenen großen Gifenbabnbrude binabichmimmen ju laffen! Der gange Rauber, ber über biefer Dertfichfeit ausgegoffen fein fann, murbe mir bamale wieber fo recht füblbar! 3ch fdrieb bavon: "Schon mar bie Sonne unter. ber Reumond leuchtete, prachtvolle Rothung faumte ben Boris jont, und in buntelm faftigen Braun ragten bie ichattigen Linben bes Bebeges über bie großen am Rai angelagerten Frachtichiffe. Alles mas Clairobecur, Luftiviegelung, Biberfcein und Reit bes Abenblichts genannt werben tann, hatten bie bei feber Benbung bee Rahne neu beschäftigten Mugen gu bewundern! Und wie groß bie Wirfung ber einfachen machtigen Architeftur ber Brude, noch in ihrer bollen Ginfachheit ohne alles Gifengelanber und abnliches Rleinliche! Ale ber Rabn burch folden machtigen Bogen hindurchgeschwommen mar, · fobag biefer nun wie ein ungeheuerer Rahmen bas babinterliegenbe Bilb ber Stabt umichloft, bon farbiger Wegenbammerung geboben und burch bie alte Elbbrude und bie lagernben Schiffe gegiert, und als bann bie Farben bes Simmels und bas Licht bes machfenben Monbes hunbertfältig von ben leicht babingitternben Wellen wiberglangten, ba verfentte mich bie milbe Bafferluft in balbes Traumen, und mir fiel bas alte Soffmann'iche Marchen wieber ein bon ben brei grunen Schlänglein und ber gebeimnigvollen Atlantis, bas mir boch in fo mancher Begiehung mabrhaft prophetifch fur mein bresbener Leben geblieben ift! Denn mar mir nicht beute wieber begegnet, mas oft icon mich bier begludte! batte ich nicht ba wieber eine munberbare Atlantis erichaut, mo fo viele nur bie alte furfachfifche Refiben; Dreeben gemahr werben!"

In biefem herbst war auch Kaulbach, bessen Belanntschaft ich acht Jahre früher in München in seinem Atelier gemacht hatte, turze Zeit in Oresben. Sein Ruhm war seiten durch bette großen Ausgaben sir Berlin sehr gestiegen, und schon batten wir seinen mächtigen Carton — ben Sturz Babels —

hier zu bewundern Gelegenfeit gehabt. Eine größere Schärfe in seiner gangen Individualität wurde mit gegen stüber einschleben flisschor und erstlärte mir auch recht mosst die Reigung zur Ironie, die benn namentlich in noch spätern Werfer, und viellschot nicht immer zu beren Bortheil, so viel mehr hervorgertreten ist. Bei allebem erfreute mich die Tüchtigfeit seines Wesens allen allen Jügen.

Satten wir nun so einen großen Maler für einige Toge gewonnen, so sollten wir dagegen jum Winter auf Jahre einen Bebeutenben Musifter verfieren, dem auch ich besonders so marches Gute zu vonlen hatte. Es war hiller, den die Rheingsgenden mit ihrer Luft am Wein und Gesang wieder zu fich zogen. Ich sollte bei dieser Gelegenheit mich seinem Musum einzeichnen und that es mit solgenden Worten, in welchen ich einem Gedanten weiter aussützte, den ich schon frührer (Bb. I. S. 44 deler Wältter) einnal hingeworfen hatte:

"Man fann nicht wosst über die tiefere Bedeutung ber brei großen, soziogene Cardinalfunste — Plassit, Malerel und Musit — nachbenten, ohne die Geschichte der brei großen, und auch soziogene Cardinalssume — Getaft, Gesicht und Gehör — dabei sich gegenwärtig zu halten. Die merknüfrössen der giehungen zwichen der Entwicklung bieser Simme in ber beseichten Welt des Planeten, und der Entwicklung dieser Rünste in der Geschichte der Menschösti, ergeben sich dabate jang ungeschaft. Wie das Getable das Erke und überass Unentbefrischst ist, durch weiches das lesendige Geschöpf sich orientiet, so ist irfendeine Art von Plassif die erste und nothwendigste Kunst der Welter, und ihre höchste Ville dat sie am frühesten erreicht.

"Das Gesicht, jenes wunderbare Wahrnehmen seinster Lichtwirtung, tritt erst auf höherer Stuse des Thierreichs herbor, aber gewissermaßen unstetig, bald zu einem Auge, bald zu Tausenden von Augen sich gestaltend, ja zuweilen selbst in höchsten Thierformen wieber gang verfümmernd. Entsprechend bem fällt die Blüte der Malerei erft in die mittlern Perioden ber Wenschheit, nimmt die verschiebensten Jormen an, taucht auf und sintt zuweisen wieber polistich.

"Noch fhater, umd juhöchft erst vollsommen, entwicklet sich das Gehör: es beutet sich nur an in ben höhern Mollussen umb wird erst vom Reiche er Riche an bleisenbes Eigenthum ber Thierwelt, dann aber auch mit großer Stetigleit umd Symmetrie. Die mehr nie weniger als zwei Ergane, eintrechts und ein linkes, und dann nie wieder sich verfenden. In ähnlichem Maße nun tritt eine wahre Musit erst in den letzten Zahrhunderten auf, mit großer Festigkeit dann sogleich in ihren Grundsgesehen sich gestaltend und an diesen wur der fich gestaltend und an diesen wer Kanter liegend, gibt sie sich den der Schlichen, in welchem, frei von aller Nachasmung wirklicher Welt, das berzeitlicher Reich der Wentliche sich ein der hier der von aller ihren welch ein der kandasmung wirklicher Welt, das berzeitlicher Weld der Westlich sich beiteget.

"Benn baber jene anbern Runfe iber ibre höchte Blite fangft binaus fint, faut bas volle Erbliben bes Zenreichs burchaus in bie neuefte Zeit, und sicher liegen noch mande Gefeimniffe bier unter leichter Dede verborgen - bem rechten Rabbonauten unfestor immer von neuem fich bebeutungsvoll au erdoliteen bereit!"

So enbete fich benn also bies merkvürdige Jahr, bies Jahr, bas auch mir mit bem Eintritt in bie fechigner Sahre ein neues Element unfere Familienteben ferrebeigeführt hattel — bech will ich nun bier nicht bon ihm scheiden, ohne auch noch bantenbe Erwöhnung zu thun eines alten, für bie Beröffentlichung meiner frühern Werte so ausgezeichnet thätigen Freundes, ber in biesem Derfis hochheighrt und von allen

Geschäften längst jurudgegogen starb — es war Gerhard Jielscher, ber Eründere umd vielfabrige rühmliche Bibrer einer größten Buchfandkungen in Leipzig. Ge, der meine "Bergleichende Zootomie" sowie die "Ghynäslosgie" und dann auch mein "Schstende Zootomie" sowie die "Ghynäslosgie" und dann auch meine große zehnigbrige Archit, "Die Ur-Theite des Schaften und Anchengerüstes", von der vorauszuschen war, dass ist ivere gaugen Ausgabe nach unr ein kleines Publikum füben tönute, in sehr vorzusezuschen und allesten gestochen zu gestochen Zusten) gestochenen Tasseln verschen, rein ann Achtung der Wisselnschaft, und gab damit das Beispiel eines Duchhandten, wie sie, is mehr istenstützt füben fehre führusche Seden soll allein durch Speculation und Industrie sich bestäuten, und um fo mehr bie einkunftliche Austresunung verbeinen. Kriede asse ist in mehre Wichel



Drud von &. M. Brodhaus in Leipzig.



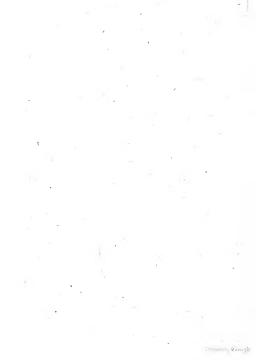



